





AFRICAN LANGUAGES & COLTURES.

Grammatik der Ewe-Sprache

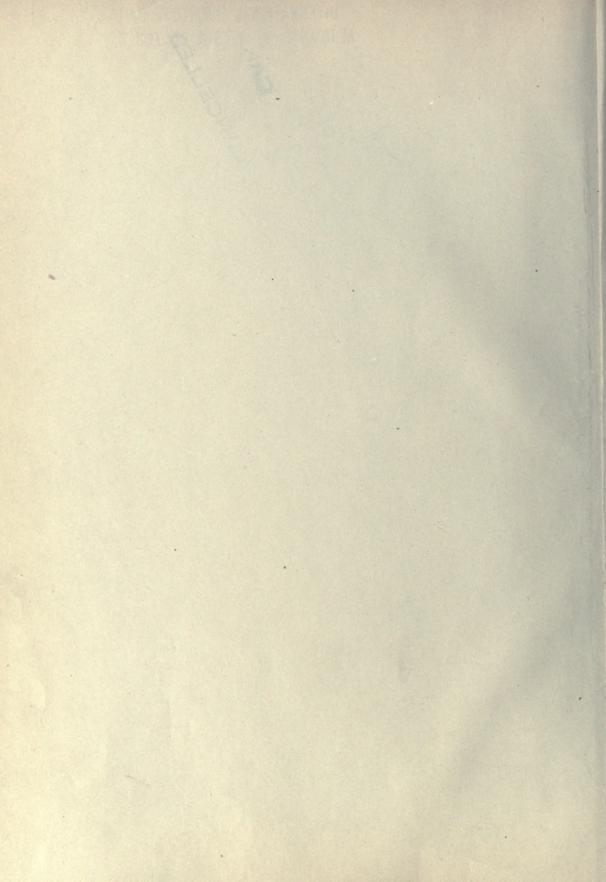

# Grammatik der Ewe-Sprache

von

## Diedrich Westermann,

Missionar der Norddeutschen Missionsgesellschaft.



Berlin 1907. Dietrich Reimer (Ernst Vohsen). 46 B

# Grammatik der Ewe-Sprache

Alle Rechte vorbehalten.



Druck von J. J. Augustin in Glückstadt.

# Vorwort.

Diese Grammatik erscheint im Anschluß an das 1905 erschienene Wörterbuch der Ewe-Sprache und möchte wie jenes in erster Linie dazu dienen, den in unserer deutschen Kolonie Togo arbeitenden Europäern das Verständnis der Ewe-Sprache zu erleichtern. Da jedoch in dem Ewe-Übungsbuch<sup>1</sup>) schon ein Elementar-Unterricht der Ewe-Sprache geboten wird, brauchte diese Grammatik nicht auf den ausschließlichen Gebrauch von Anfängern berechnet zu werden. Aus diesem Grunde erschien es statthaft und ratsam, nunmehr eine möglichst erschöpfende Darstellung der Ewe-Sprache zu geben, von der auch diejenigen Nutzen haben können, die sich schon länger mit ihr beschäftigen. Daneben wird es mir eine Freude sein, wenn auch heimische Fachkreise durch diese Arbeit auf die Ewe-Sprache aufmerksam gemacht werden.

Mit besonderer Ausführlichkeit ist die Lautlehre behandelt worden, weil nur durch eine möglichst genaue Beobachtung und Feststellung der Laute ein gründlicheres Eindringen in das Verständnis der Sprache möglich ist. Mancher lautliche Vorgang ist auch jetzt noch nicht aufgehellt, aber in den meisten Fällen wird die Lautlehre doch Aufklärung geben, so über die Entstehung der so mannigfaltigen Laute aus wenigen Grundlauten, ferner wird man sehen, wie andrerseits viele im Ewe gleichlautende Wörter auf ganz verschiedene Grundformen zurückgehen und wie mit einfachsten Mitteln die Sprache aus den vorhandenen Wurzeln neue Wörter bildete. Es erforderte oft eindringendes Suchen und Vergleichen, um die Vorgänge, die jetzt in wenige Regeln gefaßt vorliegen, aufzuhellen; jemehr ich mich damit beschäftigte, desto deutlicher sah ich, daß es unmöglich sei, in der Ewe-Sprache allein diese Regeln zu finden; so wurde ich darauf geführt, auch einige der verwandten Nachbarsprachen in die Untersuchung mit einzubeziehen, und dadurch wurde mir manches Lautgesetz klar, das ich in der Ewe-Sprache allein entweder gar nicht oder doch nicht mit Sicherheit hätte feststellen können. Dieser Grund mag dafür entschuldigen, daß ich mich zu goben, ist alles, was sich auf die Tordehre begiebt, zusammenbaueren

<sup>3</sup> Siehe Seite 7\*. 1036th at authorized develop anobrow Mahagalad

4\* Vorwort.

in der Darstellung der Lautlehre nicht auf die Ewe-Sprache allein beschränkt habe, wie es doch scheinbar der Rahmen meiner Arbeit bedingt hätte. Außerdem dürfte es nicht unnütz sein, auf die nahe gegenseitige Verwandtschaft dieser Sprachen aufmerksam gemacht zu haben; sie ist zwar schon von manchen behauptet, aber noch nicht gezeigt worden. Auch mögen die Aufstellungen als Vorarbeit zu einer vergleichenden Grammatik der Sudansprachen nicht wertlos sein.

Die Sprachen, welche außer dem Ewe in der Lautlehre Berücksichtigung gefunden haben, sind folgende:

- 1. Tschi, wird gesprochen auf der Goldküste; es grenzt im Osten an das Ewe-Sprachgebiet, von dem es durch den Volta geschieden wird; im Westen reicht es bis an die Flüsse Asini und Tanno. Die Nordgrenze bildet etwa der Oberlauf des Volta.
- 2. Gā, wird ebenfalls auf der Goldküste gesprochen, erstreckt sich aber nur über einen ziemlich schmalen Küstenstreifen westlich der Voltamündung.
- 3. Vei (Vey, Vai), in der Westecke der Republik Liberia.
- 4. Yoruba, in der englischen Besitzung Nigeria, zwischen Dahome und dem Niger.
- 5. Nupe, am Niger, etwa von der Einmündung des Benue aufwärts bis über die Stadt Rabba hinaus.
- 6. Efik, in Alt-Kalabar, zu dem englischen Oil-River Protectorate gehörig, an der Westgrenze von Kamerun.

Diese Auswahl aus der großen Zahl der mit dem Ewe verwandten Sprachen bedingte sich lediglich dadurch, daß von ihnen genügendes Material mir zugänglich war; und auch diese wenigen habe ich natürlich nur so weit durchsucht, als es zur Untersuchung der Ewe-Laute nötig war.

Aus der Grammatik ergibt sich, daß das Ewe im wesentlichen noch heute eine isolierende Sprache ist. Außer den anlautenden und den suffigierten Vokalen ist kein einziges Element vorhanden, das man als reines Bildungsmittel bezeichnen könnte; die Sprache hat keine Form, sondern nur materiale Wörter. — Wie schon angedeutet, gehört das Ewe zu der Gruppe der Sudan-Sprachen, deren Gebiet einen großen Teil des Sudan von der West- bis zur Ostküste Afrikas einnimmt.

Ein eigener Abschnitt der Grammatik handelt von der Tonlehre. Trotz dieser ausführlichen Behandlung ist doch noch manches darin unvollkommen, und man darf wohl zweifeln, ob dieses schwierige Thema von einem Europäer je wird ganz bezwungen werden. Aber das ist freilich kein Grund, die Hand überhaupt davon zu lassen, zumal da ohne die Beobachtung wenigstens der wichtigsten Tonregeln eine praktische Beherrschung der Sprache ganz ausgeschlossen ist; aber auch manche lautlichen Vorgänge sind nur an Tonveränderungen aufzuweisen. Um dem Leser von vornherein einen Gesamteinblick in das Wesen des musikalischen Sprachentones zu geben, ist alles, was sich auf die Tonlehre bezieht, zusammenhängend behandelt worden; dadurch ist manches in diesen Abschnitt gekommen,

Vorwort. 5\*

was eigentlich in der Formenlehre hätte gesagt werden müssen, aber es wird ja dort je bei der einzelnen Wortart kurz wiederholt und dadurch eine Störung vermieden.

Es mag auffallend erscheinen, daß die Wortbildungslehre hinter der Syntax steht. Dies war deshalb nötig, weil die Wortbildungslehre zum großen Teil Syntax ist und ohne eine Kenntnis dieser in manchen Teilen unverständlich bleibt.

In einem Anhange werden die Mundarten des Ewe kurz dargestellt, so daß der Leser in den Stand gesetzt wird, in das gesamte Gebiet der Ewe-Sprache einen Einblick zu gewinnen. — Als Grundlage für die Literatursprache ist schon vor mehr als fünfzig Jahren von der Norddeutschen Mission die Küstenmundart, das Anlo gewählt worden: natürlich wurde und wird diese Schriftsprache durch Elemente aus den übrigen Mundarten fortwährend ergänzt und bereichert. Heute existiert eben in dieser Schriftsprache schon eine ziemlich umfangreiche kirchliche und Schulliteratur, und auch Ansätze zu einer Profanliteratur sind vorhanden. Erfreulich ist, daß neuerdings auch andere Bearbeiter der Ewe-Sprache das Anlo zu Grunde legen. Bei den Eingebornen gewinnt diese Mundart, eben weil sie zur Schrift- und damit zur Schul- und Kirchensprache geworden ist, immer größeres Ansehen. Auch vom sprachlichen Standpunkte aus muß zugegeben werden, daß die schon vor einem halben Jahrhundert getroffene Wahl eine glückliche war, denn, wie aus der Grammatik hervorgeht, zeichnet sich in der Tat das Ailo vor den übrigen Mundarten aus durch reinen Vokalismus, reich entwickelte Verbalformen und einfachen, logischen Aufbau der Grammatik.

In den Texten sind, soweit es angängig war, alle Arten der Volksdichtung berücksichtigt worden: Fabel, Parabel, Sprichwort, Rätsel, Lied, außerdem eine Beschreibung. Das "Begräbnislied" ist eine Probe der sich bildenden christlichen Literatur.

Reiche Anregung verdanke ich dem "Grundriß einer Lautlehre der Bantusprachen" von Carl Meinhof. Obgleich dieses Buch eine ganz andere Sprachengruppe behandelt, habe ich doch durch das Studium desselben so viel lernen können, daß ich erst dadurch, sowie durch die vielfachen persönlichen Beratungen des Herrn Verfassers darauf geführt worden bin, der genauen Beobachtung und Vergleichung der Laute größere Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Diedrich Westermann.



## Benutzte Literatur.

(Die im "Wörterbuch der Ewe-Sprache" aufgeführten Quellen sind hier nicht noch einmal genannt.)

- J. G. Christaller, A Grammar of the Asante and Fante Language, called Tshi. Basel 1875.
- J. Zimmermann, A grammatical Sketch of the Akra- or Gā-Language. Stuttgart 1858.
- S. W. Koelle, Outlines of a Grammar of the Vei Language. London 1854.
- S. Crowther, A Vocabulary of the Yoruba Language. London 1852.

  —, A Grammar and Vocabulary of the Nupe Language. London 1864.

  Hugh Goldie, Dictionary of the Efik Language. Edinburgh.

## Weitere Hilfsmittel zum Studium der Ewe-Sprache.

1. Für die Schriftsprache (das Ailo).

Diedrich Westermann, Wörterbuch der Ewe-Sprache, Berlin 1905 und 1906, Dietrich Reimer. Teil I Ewe-Deutsches Wörterbuch, "II Deutsch-Ewe-Wörterbuch.

—, Übungsbuch der deutschen Sprache für deutsche Schulen in Togo. Teil I und II, beide in zweiter Auflage. Bremen, Norddeutsche Missionsgesellschaft. — Diese Übungsbücher dienen in erster Linie den eingebornen Schülern in Togo zur Erlernung des Deutschen, sie sind aber auch für Ewe lernende Europäer, speziell für Anfänger, eingerichtet.

J. B. Schlegel, Schlüssel zur Ewe-Sprache. Stuttgart 1857. (Die erste Ewe-Grammatik.)

Ernst Bürgi, Kurzgefaßte Grammatik der Ewe-Sprache. 1897. (Umdruck.)
—, Übungen in der Ewe-Sprache. Dialoge. Bremen 1894.

Jakob Spieth, Die Ewe-Stämme. Berlin 1906, Dietrich Reimer. — Enthält auf 916 Seiten ausgezeichnete, lauter authentische Ewetexte über Geschichte, Verfassung, soziales, wirtschaftliches, geistiges und religiöses Leben der Eweer, mit deutscher Übersetzung. 8\* Literatur.

Ewegbalehlela (Ewe-Lesebuch), Teil I, II und III. Bremen 1906, Norddeutsche Missionsgesellschaft. (Bieten neben vielen Übersetzungen auch sehr gute originale Texte, wie Fabeln, Parabeln, Sprichwörter, Rätsel, geschichtliche Überlieferungen etc.)

P. Franz Mertens, Deutsch-Ewe-Wörterbuch. Lome 1906.

### 2. Für Aneho (auch Ge genannt).

S. Walter, Lehrbuch der deutschen Sprache nebst Wörterbuch für die Schulen in Togo. Stuttgart 1900.

P. Franz Mertens, Kleine deutsche Grammatik nebst Übungsbuch für

Schüler des Togolandes (Ge-Sprache). Anecho 1906.

#### 3. Für Dahome.

Maurice Delafosse, Manuel Dahoméen. Paris 1894.

## Abkürzungen.

A. = Ailo, die Ailo-Mundart der Ewesprache.

An. = Aneho, die Aneho-Mundart der Ewesprache.

D. = Dahome, die Dahome-Mundart der Ewesprache.

E. = Ewe, die Ewesprache.

Ef. = Efik, die Efiksprache.

 $G = G\tilde{a}$ , die  $G\tilde{a}$ sprache.

I. = Inneres, das Innere des westlichen Ewesprachgebietes, im Gegensatz zu Anlo und mit Ausschluß von Aneho und Dahome.

N. = Nupe, die Nupesprache. T. = Tschi, die Tschisprache.

V. = Vei, die Veisprache.

W. = Westen, der Westen des Ewesprachgebietes, also Inneres (I.) und  $A\dot{n}lo$  (A.), im Gegensatz zu Aneho uud Dahome.

Y. = Yoruba, die Yorubasprache.

\* vor einem Worte bedeutet, daß das Wort in der angegebenen Form nicht in der Sprache vorhanden, also hypothetisch ist.



## Inhaltsverzeichnis.

| Se                                                                                                                               | ite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Vorwort                                                                                                                          | 3*  |
| Verzeichnis der benutzten Literatur                                                                                              | 7×  |
| Weitere Hilfsmittel zum Studium der Ewe-Sprache                                                                                  | 7*  |
|                                                                                                                                  |     |
| Grammatik der Ewe-Sprache.                                                                                                       |     |
| Erster Hauptteil. Lautlehre                                                                                                      | 36  |
| Erstes Kapitel, Die Vokale                                                                                                       | 14  |
| I. Art und Aussprache der Vokale                                                                                                 | -3  |
| 1 Die Vokale 2 Aussprache der Vokale 1.                                                                                          | 2   |
| 3. Länge und Kürze. 4. Nasalierung                                                                                               | 2   |
| 5. Tonzeichen, 6. Diphthonge, 7. Triphthonge, 2.                                                                                 | 3   |
| 3. Länge und Kürze. 4. Nasalierung 5. Tonzeichen. 6. Diphthonge. 7. Triphthonge. 2.  II. Ausfall und Veränderung von Vokalen. 3— | 14  |
| 8. Elision. Kontraktion. 9. á à wird â. 10. ae wird e 3-                                                                         | -6  |
| 11. ua wird o. 12. ee wird i 6-                                                                                                  | -8  |
| Assimilation                                                                                                                     | 8   |
| Assimilation                                                                                                                     |     |
| 14. $ea$ wird $e\underline{e}$ , $oa$ wird $o\underline{o}$ , $ua$ wird $u\underline{o}$ , $ga$ wird $w\underline{o}$ .          | 8   |
| Vokalverengung und Umlaut                                                                                                        | 9   |
| Vokalverengung und Umlaut                                                                                                        | 9   |
| Verwandlung von Vokalen in Halbvokale                                                                                            | 9   |
| Verwandlung von Vokalen in Halbvokale                                                                                            | 9   |
| 17. Verdumpfung von mu zu me                                                                                                     | 9   |
| 18. Hinzutreten eines zweiten Vokales an die Wurzel                                                                              |     |
| resp. den Stamm 9—                                                                                                               | 13  |
| 19. Vokalwechsel in verschiedenen Mundarten 13.                                                                                  | 14  |
| 20 e in Ancho sehr eng gesprochen                                                                                                | 14  |
| Zweites Kapitel. Die Konsonanten                                                                                                 | 36  |
| 21. Die Konsonanten. 22. Aussprache der Konso-                                                                                   |     |
| nanten 14—                                                                                                                       | 16  |
| 23. Orthographie                                                                                                                 | 16  |
| 24. k. 25. g. 26. g. 27. h. 28. n. 29. ts tš 17—                                                                                 | 20  |
| 30. d und dz dž. 31. n und ny. 32. d 20—                                                                                         |     |
| 33. d wechselt mit n und l. 34. r, l. 35. t 23.                                                                                  |     |
| 36. kp. 37. gb. 38. v. 39. b, m. 40. \(\delta\). 41. \(\delta\). 42. \(w\), \(y\) 24-                                            | 29  |
| 43. m. n. w sind silbenbildend                                                                                                   | 29  |
| 44. Dehnung von r und l                                                                                                          | 29  |
| 43. m, n, w sind silbenbildend 44                                                                                                | 29  |

| A              | C 11 1 T3: 1:1 : C 11 01 .                                                                                         | 56    | erre |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Au             | sfall und Einverleibung eines Schlußkonsonanten                                                                    |       |      |
|                | resp. einer Schlußsilbe                                                                                            | 29—   | 33   |
|                | 45. Verschiedene Auslaute des Ewe und der ver-                                                                     |       |      |
|                | wandten Sprachen                                                                                                   |       | 29   |
|                | 46. Beispiele dafür. 47. Das Suffix w                                                                              | 30-   | 33   |
|                | 48. Einschiebung eines nasalen Konsonanten zwi-                                                                    |       | -    |
|                | schen zwei Silben                                                                                                  |       | 22   |
|                | 49. Wechsel zwischen stimmhaften und stimmlosen                                                                    | • •   | oo   |
|                |                                                                                                                    |       | 9.4  |
|                | Konsonanten                                                                                                        |       | 04   |
| A 7            | 50. Fremdwörter aus europäischen Sprachen                                                                          | 34.   | 35   |
| Anhang         | zur Lautlehre                                                                                                      | 35.   | 36   |
| Zweiten Haun   | ttail Tanlahua                                                                                                     | 977   | 10   |
| Zweiter Haup   | tteil. Tonlehre                                                                                                    | 31-   | 40   |
| 1. AII         | gemeines                                                                                                           | 31-   | 39   |
|                | 51. Jede Silbe hat thren eigenen Ton                                                                               |       | 37   |
|                | 52. Der Ton ist unveränderlich                                                                                     | 37.   | 38   |
|                | 53. Der dynamische Ton                                                                                             |       | 38   |
|                | 53. Der dynamische Ton                                                                                             | ies . | 38   |
|                | 55. Beschreibung der fünf Töne                                                                                     | 38.   | 39   |
|                | 56. Die Höhe der Töne                                                                                              |       | 39   |
|                | 57. Zwischenstufen zwischen den fünf Tönen                                                                         |       |      |
|                | 58. Dialektische Unterschiede in der Betonung                                                                      |       | 39   |
| II To          | 56. Dialektische Unterschiede in der Detonung                                                                      |       |      |
| 11. 10.        | nveränderungen                                                                                                     | 39    |      |
|                | 59. $ts\underline{\phi}$ tứ wird $ts\underline{\hat{\rho}}$ tứ, $h\underline{\phi}$ mè wird $h\underline{\phi}$ mė |       | 40   |
|                | 60. Tonersatz eines ausgefallenen é                                                                                | 40.   | 41   |
|                | 61. Toneinwirkung der Demonstrativpronomen.                                                                        |       | 41   |
|                | 62. Ersatz des Artikels durch einen Hoch- resp. Mitt                                                               | elton | 41   |
|                | 63. Tonassimilation des Artikels                                                                                   |       | 41   |
|                | 64. blînyè wird blînyè                                                                                             |       | 42   |
|                | 65. Tonveränderungen durch Elision und Kontraktion                                                                 | der   |      |
|                | Vokale                                                                                                             | ı uoı | 42   |
|                | CC Tana dan manananan Western                                                                                      |       |      |
|                | 66. Töne der zusammengesetzten Wörter                                                                              |       | 42   |
|                | 67. Tonmitteilung an den folgenden Vokal                                                                           |       | 42   |
|                | 68. Vorrücken des Tones                                                                                            |       | 42   |
|                | 69. Durch Tonveränderungen werden aus Lautbi                                                                       | ldern |      |
|                | Substantive                                                                                                        |       | 43   |
|                | 70. Tonveränderungen am Verbum                                                                                     | 43.   | 44   |
|                | 71. " Adjektiv und Adverb .                                                                                        |       | 44   |
|                | 72. Die Töne des Pronomen                                                                                          |       | 45   |
|                | 73. Der Frageton                                                                                                   | 45    | 46   |
|                | 74 Psychologische Tenanderungen                                                                                    | 30.   | 46   |
|                | 74. Psychologische Tonänderungen                                                                                   |       | 40   |
|                | 75. Etymologischer Zusammenhang der Silben mit                                                                     | ver-  | 10   |
|                | schiedenem Ton?                                                                                                    |       | 46   |
| D to TT        | 41 99 1                                                                                                            |       |      |
| Dritter Haupte | eil. Formenlehre                                                                                                   | 47—   | 88   |
|                | 76. Vorbemerkungen                                                                                                 |       | 47   |
|                | 77. Die Wortarten                                                                                                  |       | 48   |
|                | s Substantiv                                                                                                       | 48    |      |
|                | 78. Geschlecht                                                                                                     | 48-   |      |
|                | 79. Zahl. 80. Kasus                                                                                                | 50    |      |
|                | 81. Lokalsubstantive (Postpositionen)                                                                              | 52—   |      |
|                | 89 Aufaihlung dan Lokalenhetenting                                                                                 |       |      |
|                | 82. Aufzählung der Lokalsubstantive                                                                                |       | 54   |
|                | 83. Lokalsubstantive haben keine Postposition                                                                      |       | 54   |
|                | 84. Weitere Substantive des Ortes                                                                                  | 54.   | 55   |

|                                                                          |        | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Vierter Hauptteil. Satzlehre (Syntax)                                    | . 89   | -116  |
| Erstes Kapitel. Syntax einzelner Redeteile                               | . 89—  | -102  |
| I. Syntax des Verbum. Gebrauch der Verbalformen                          | . 89-  | -94   |
| 142. Aorist. 143. Futurum. 144. Habitualis. 145. Pro-                    |        |       |
| gressiv                                                                  |        | 92    |
| 146. Beispiele für Präteritum, Futurum und Habi-                         |        |       |
| tualis des Progressiv                                                    | 92     | 93    |
| 147. Imperativ. 148. Infinitiv. 149. Nomen agens                         |        | 94    |
| 1'50. Verbalkombinationen. 151. Beispiele zu 150.                        |        | UI    |
|                                                                          |        | 0.0   |
| 152. Fortsetzung von 151                                                 | 0.0    | -96   |
| 153. Übergang von Verben in Präpositionen etc.                           |        |       |
| 154. tsó nehmen                                                          |        | 99    |
| 155. Verba des Ewe im Deutschen durch Adverbien                          |        | 0.0   |
| zu übersetzen                                                            |        |       |
| 156. $v\acute{a}$ kommen                                                 |        | 100   |
| 157. Das Objekt des ersten Verbum wird Subjekt                           | ;      |       |
| des zweiten                                                              |        | 100   |
| 158. mekpoe wòva ich sah ihn kommen                                      |        | 100   |
| 159. $D_{\underline{0}}$ le $ng\underline{o}nye$ , be $maw\underline{o}$ | . , .  | 100   |
| 160. Ausdrücke für "lassen"                                              | . 100. | 101   |
| 161. kpo und nya mit folgendem Verbum finitum                            |        | 101   |
| 162. 163. Passiv                                                         | -      | 101   |
| II. Syntax des Adjektiv. Steigerung                                      | 101    | 102   |
| 164. Komparativ. 165. Superlativ. Gleichheit.                            | 101.   | 102   |
|                                                                          |        |       |
| Zweites Kapitel. Der Satz                                                | 100-   | 100   |
| I. Der Satz im Allgemeinen                                               | 100-   | 104   |
| 166. Subjekt. 167. Prädikat. 168. Objekt                                 | 105.   | 104   |
| 169—174. Hervorhebung eines Satzteiles                                   | 104-   | -106  |
| II. Besondere Arten von Sätzen                                           | 106-   | -116  |
| 175. Vorbemerkung. 176. Relativsätze                                     |        |       |
| 177—179. Bedingungssätze                                                 | 107.   | 108   |
| 180—189. Temporalsätze                                                   | 108-   | -111  |
| 190. Kausalsätze. 191. Finalsätze                                        | . 111. | 112   |
| 192. Konsekutivsätze. 193. Konzessivsätze                                |        | 112   |
| 194. Exzeptionssätze. 195. Disjunktive Sätze                             | 112.   | 113   |
| 196. Komparativsätze. 197. Beteuerungssätze                              |        | 113   |
| 198. Objektssätze. 199. Verneinende Sätze                                | . 113. | 114   |
| 200—204. Fragesätze                                                      | 115.   | 116   |
|                                                                          |        |       |
| Fünfter Hauptteil. Wortbildungslehre                                     | 117-   | -131  |
| 205. Allgemeines                                                         |        |       |
| 206. Schema der Formen des Ewewortes                                     |        |       |
| I. Bildung des Substantiv                                                |        |       |
| A. 207. Einfachste Form                                                  |        |       |
| B. Mit vorgesetztem Vokal                                                |        |       |
|                                                                          |        | 110   |
| 208. Als anlautende Vokale kommen in Ewe voi                             |        | 110   |
| a e o                                                                    |        |       |
| 209. Mit vorgesetztem a. 210. Mit vorgesetztem e                         | 110.   | 119   |
| 211. Mit vorgesetztem o                                                  | 100    | 119   |
| C. Zusammensetzungen                                                     | 120-   | -126  |
| 212. Vorbemerkungen                                                      |        | 120   |
| 1. Substantive mit angehängtem Pronomen                                  |        |       |
| 213. Mit angefügtem Demonstrativpronomen á.                              |        |       |
| 214. " " lú                                                              |        | 121   |

|     |            |        | Inhaltsverzeichnis.                           |       | 15*   |
|-----|------------|--------|-----------------------------------------------|-------|-------|
|     |            |        |                                               |       | Seite |
|     |            | 215.   | Mit angefügtem Personalpronomen $\acute{e}$   |       | 121   |
|     |            | 216.   |                                               |       | 121   |
|     | -2.        | 217-   | -218. Substantiv plus Substantiv              | 121-  | -123  |
|     | 3.         | 219.   | Drei Substantive                              |       | 123   |
|     | 4.         | 220-   | -222. Zusammensetzungen mit Infinitiven       | 123.  | 124   |
|     | 5.         | 223.   | Substantiv plus Verb plus Substantiv          |       | 124   |
|     |            |        | Zu einem Substantiv zusammengezogene Sätze    |       | 125   |
|     | 7.         | 225.   | Weitere Verbindungen von Substantiven, Ver-   | 105   | 100   |
|     | T          | 37J    | ben und Pronomen                              | 125.  | 126   |
|     | D.         | ooe    | Verhamerkung                                  |       | 190   |
|     |            | 997    | Verdoppelte Substantive                       |       | 100   |
|     | TE         |        | Bildung von Substantiven aus Adjektiven, Ad-  |       | 140   |
|     | E4.        | 440.   | verbien oder Lautbildern :                    |       | 196   |
| I   | т          | 999    | Bildung des Verbum                            |       |       |
| II  |            | 230.   |                                               | 197   | 198   |
| II  |            | 231.   | A 1 1                                         | 128   | -130  |
| 1,  | •          |        | Lautbilder                                    | 120   | 130   |
| V   | 7          | 233    | Bildung der Konjunktion                       | 130   | 131   |
| , v |            | 200.   |                                               | 100.  | 101   |
|     |            |        | Anhang.                                       |       | 100   |
| 4   | n·         | 234.   | Vorbemerkungen                                | 100   | 132   |
| Α.  | Die        | Mund   | lart des westlichen Innern                    | 132-  | -130  |
|     |            | 200.   | Der Genetiv des Substantiv                    | 152.  | 100   |
|     |            | 250.   | Der Dativ des Substantiv. 237. Personal-      |       | 199   |
|     |            | 990    | pronomen                                      |       | 100   |
|     |            | 200.   | Artikel                                       | 122   | 194   |
|     |            | 940    | Relativpronomen. 241. Interrogativpronomen.   | 100.  | 104   |
|     |            | 440.   | 242 Indefinites Pronomen                      |       | 134   |
|     |            | 943    | 242. Indefinites Pronomen                     | 134   | 135   |
| В   | Anch       | 210.   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 135_  | -137  |
|     | 21101      | 244    | Substantiv. 245. Personalpronomen. 246. De-   | 100   | 10.   |
|     |            | ~ 11.  | monstrativ- etc. Pronomen                     | 135.  | 136   |
|     |            | 247.   | Verbum. 248. Zahlwort                         | 136.  | 137   |
| C.  | Dah        | ome.   | Verbum. 248. Zahlwort                         | 138-  | -141  |
|     |            | 249.   | Substantiv. 250. Personalpronomen. 251. Pos-  |       |       |
|     |            |        | sessivpronomen                                |       | 139   |
|     |            | 252.   | Demonstrativpronomen. 253. Relativpronomen.   |       |       |
|     |            |        | 254. Interrogativpronomen                     |       | 139   |
|     |            | 255.   | Indefinites Pronomen. 256. Konjugation des    |       |       |
|     |            |        | Verbum                                        | 139.  | 140   |
|     |            |        | Frage. 258. Transitive und intransitive Verba |       | 140   |
|     |            | 259.   | Adjektiv. 260. Zahlwort. 261. Zahlen in Porto | 1.10  |       |
|     |            |        | Novo                                          | 140.  | 141   |
|     |            |        | Texte.                                        |       |       |
|     | I. $A_{i}$ | ilo-M₁ | undart                                        | 142 - |       |
|     |            | 1. A   | undart                                        | 142.  | 143   |
|     |            | 4. II  | ruisi Penie naunya                            | 143-  | -145  |
|     |            |        |                                               | 145.  |       |
|     |            |        |                                               |       |       |
|     |            |        |                                               | 1.40  |       |
|     | ,          |        |                                               | 146.  |       |
|     |            | U      | bersetzung                                    | 148 - | -191  |

|      |                                         |    | Seite    |
|------|-----------------------------------------|----|----------|
| II.  | Das westliche Innere                    |    | 151-156  |
|      | 1. Siande eve kple mozola honameto (Ve) |    | 151. 152 |
|      | 2. Hawo (Ve)                            |    | 152      |
|      | 3. David und Goliath (Gbīdzigbe)        |    | 153. 154 |
|      | 4. I. Könige 17, 1—10 (Ho)              |    | 154      |
|      | 5. 1. Mose 3, 1—13 (Be)                 |    |          |
| III. | Ancho                                   |    |          |
|      | 1. Psalm 128                            |    |          |
|      | 2. Markus 10, 13—16                     |    | 155. 156 |
|      | 3. I. Korinther 15, 20—28               |    | 156      |
| IV.  | Dahome                                  |    | 156-158  |
|      | 1. Adzinaku                             |    | 156. 157 |
|      | 2. Pfeillied                            | 1. | 157      |
|      | Übersetzung                             |    | 157. 158 |

## Erster Hauptteil.

## Lautlehre.

## Erstes Kapitel. Die Vokale.

### I. Art und Aussprache der Vokale.

1. Die Vokale des Ewe sind:

 $a \, \underline{e} \, e \, (\underline{e} \, \underline{i}) \, i \, \underline{o} \, o \, u \, (\underline{\ddot{o}} \, \ddot{o} \, \ddot{u}).$ 

Die eingeklammerten Laute sind in der Sprache vorhanden, werden aber in der Literatur nicht durch besondere Zeichen ausgedrückt, siehe  $15~\rm b$  c.

Nach ihrer Bildungsstelle kann man die Vokale einteilen in velare: a,

palatale: e e e i i, labiale: o o u.

2. Die Aussprache der Vokale.

a ist gleich dem a in hast, Bast, englisch cast.

e ist gleich ä in hätte, e in Bett, französisch è. — e ist stets aus ae entstanden.

e ist gleich dem dumpfen e des Deutschen im Auslaut mehrsilbiger Wörter wie sage, bleibe.

e ist ein enges (geschlossenes) e wie das erste e in sehe, französisch é.

i ist ein gespannter Laut, der zwischen einem sehr engen e und einem weiten (offenen) i liegt, in den Mundarten des Innern ist er noch als e hörbar, während er in Anlo oft wie weites i klingt, ja manchmal in ein enges i übergegangen ist. Der Laut i ist in vielen Fällen aus zwei e (meistens ee) entstanden und dann stets lang.

i ist enges i wie in lieben, engl. in believe; in den wenigen Fällen, wo i in geschlossener Silbe steht (z. B. etim es ermüdet mich, aprim Kanone), ist es weit wie in bin; auch in der Reduplikation mehrsilbiger Wörter ist das i der ersten Silbe in der Regel beide Male weit, z. B. gidigidi geräuschvoll, kinekini Löwe; dies weite i wird, weil es nur unter den eben angegebenen Bedingungen eintritt, nicht besonders bezeichnet.

o ist weites o wie in Kost, Post, franz. hors, engl. cost.

o ist eng wie in Tod, Trost, franz. drôle, engl. hole.

u ist eng wie in Blut, franz. couler, engl. cool; ein weites u wie in Mutter entsteht unter den gleichen Bedingungen wie das weite i; auch dies weite u wird nicht besonders bezeichnet.

(Das weite i und u hätten also eigentlich in 1. unter den in der Sprache vorkommenden, aber nicht besonders bezeichneten Lauten aufgeführt werden müssen. Da beide aber selten sind und außerdem das Zeichen <u>i</u> schon für einen andern Laut verwendet wird, ist davon abgesehen.)

Wegen ö etc. siehe 15.

3. Die Vokale sind (außer dem i, s. 2) in der Regel kurz; die Länge wird durch einen über den Vokal gesetzten Strich angezeigt:

 $b\overline{a}$  weit  $b\overline{a}$  welk  $b\overline{a}$  welk  $b\overline{a}$  gleichmäßig  $b\overline{a}$  jeder  $b\overline{a}$  in Haufen,

4. Alle Vokale, sowohl die kurzen als die langen, können nasaliert werden, das Zeichen dafür ist ~:

 $t\tilde{a}$  böses anwünschen  $ny\tilde{a}$  rinnend  $f\tilde{e}$  zart  $f\tilde{t}$  eine Beteuerungsformel  $k\tilde{b}$  unmittelbar  $k\tilde{u}$  stinkend.

- 5. a. Die Tonzeichen. Wir unterscheiden im Ewe fünf verschiedene Silbentöne und bezeichnen sie wie folgt: Der Hochton wird bezeichnet durch einen Akut ('), der Mittelton durch einen senkrechten Strich ('), der Tiefton durch einen Gravis ('), der Hochtiefton durch ', der Tiefhochton durch '.
- b. Für die Tonbezeichnung in dieser Grammatik gilt ferner folgende Regel:
  - 1. Jede nicht mit einem Tonzeichen versehene Silbe hat den Ton der letzten bezeichneten Silbe desselben Wortes.
  - 2. Jede nicht mit einem Tonzeichen versehene Anfangssilbe hat Tiefton, ebenso jede auf die Anfangssilbe unmittelbar folgende unbezeichnete desselben Wortes.

Beispiele:

to stillstehen to Gewässer

bli Mais tsi Suppe

fa = fà knarren ati = àti Baum

amegā = àmegā Altester kokōko = kokōko unbedingt

megayi = megayi ich ging wieder

miegayi = miegayi wir gingen wieder

atizoti = àtizoti Spazierstock koga = koga Halseisen.

Näheres über die Töne siehe unter Tonlehre, 51 ff.

6. Diphthonge. Fast jeder Vokal kommt mit jedem andern Vokal zu einem Dipthong verbunden vor, z. B. ae ao au ea ee eo eu ia ie ii io etc. Man unterscheidet steigende und fallende Diphthonge (D. mit zunehmender Druckstärke und D. mit abnehmender Druckstärke; ein steigender Diphthong ist z. B. im Deutschen ua in quaken, im Französischen oi in roi, fallende isind au in Auge, ai in Kaiser). Im Ewe sind steigende Diphthonge solche, die auf dem 1. Vokal Tief- oder Mittelton und auf dem zweiten Hochton, oder auf dem 1. Tief-, auf dem 2. Mittelton haben, z. B.

Lautlehre.

aé àé aé. Fallende Dipthonge dagegen haben auf dem 1. Vokal Hochoder Mittelton und auf dem 2. Tiefton, oder auf dem 1. Hochton und auf dem 2. Mittelton,

z. B. áè àè áè.

Haben beide Vokale gleichen Ton, so ist der Diphthong schwebend:

áe de ae.

7. Auch drei Vokale nebeneinander, also Triphthonge, kommen vor:

eae iae uie etc.

### II. Ausfall und Veränderung von Vokalen.

Da durch den Ausfall und die Veränderung von Vokalen auch vielfache Tonveränderungen hervorgerufen werden, mußte manches aus der Tonlehre mit unter diesem Abschnitt behandelt werden.

#### 1. Elision.

8. a. Das anlautende a der Substantive fällt aus, wenn dem Substantiv ein anderes, zu ihm in genetivischem Verhältnis stehendes Substantiv unmittelbar vorangeht, wenn das zweite Substantiv also zweiter Teil eines Kompositum wird:

afi Maus awé Haus awéfi Hausmaus.
agble Feld detí Baumwolle detígblě Baumwollfeld.

- b. Auch wenn dem Substantiv ein qualifizierendes Demonstrativpronomen vorangeht, fällt das a des Substantiv aus:
  - atí Baum néném solch néném tí sia der eben erwähnte, so beschaffene Baum.
  - ame Mensch sígbé solch sígbé mé sia der eben erwähnte, so beschaffene Mensch.
  - ame Mensch dle so dle me sta der eben erwähnte, so beschaffene Mensch.
- c. Geht dem mit tieftonigem a anlautenden Substantiv ein auf tieftoniges a ausgehendes Verbum voran, so fallen beide a in ein tieftoniges a zusammen:

ékà atíwo er zerstreute Stöcke, wird eka tiwo édà aha er kochte Bier, eda ha.

d. (1.) Geht einem Substantiv, das zwei tieftonige Vokale hat, also mit einem tieftonigen a anlautet und mit einem tieftonigen Vokal schließt, ein Verb mit hochtonigem a oder e voran, so fällt ein Vokal spurlos aus (s. aber 9 a); ist der Vokal des Verbum ein e, so fällt dies aus, selbst wenn es hochtonig ist, in diesem Falle rückt der Hochton des ausfallenden e auf das tieftonige a vor:

éda àhe (édá àhè) wird éda hè (édá hè) er ist arm éda àmi "éda mì ", fett éke àmã er pflückte Gemüse, wird ékamã éfe àgo er spaltete eine Fächerpalme, wird efá gò.

(2.) Hat das vor dem Substantiv stehende Verbum einen andern Vokal als  $\alpha$  oder e, so bleiben beide Vokale, der auslautende des Verbum und der anlautende des Substantiv, erhalten:

édi amã (édí àmã) er suchte Gemüse édo atí " pflanzte einen Baum édo afí " schlief hier édò anha " schlief Lest machte Bankerott

édù agba " aß die Last, machte Bankerott.

(3.) Sind jedoch Verbum und Substantiv in besonders häufiger, daher enger Verbindung gleichsam zwei zusammengehörige Teile eines Ganzen geworden, so fällt auch in dem Fall unter (2) ein Vokal aus:

 $s\underline{o}$   $agb\underline{o}$  genug sein, wird in A. zu  $s\underline{o}$   $gb\underline{o}$ , in einigen Mundarten des I. zu sa  $gb\underline{o}$ ,

- $d\underline{\phi}$  à  $l\underline{\tilde{\phi}}$  schlafen, wird in A. zu  $d\underline{\phi}$   $l\underline{\tilde{\phi}}$ , in einigen Mundarten des I. zu  $d\underline{\phi}$   $l\underline{\tilde{\phi}}$ .
- e. Folgt hochtoniges a auf hochtoniges e, so schwindet in A. das e ebenfalls:

éyì gbéa me er ging in den Busch, wird éyì gbá mè élè kpéa dzi er ist auf dem Stein, "élè kpá dzí élè séa nú es ist dem Gesetz gemäß, "élè sá nú.

In I. tritt hier Assimilation ein, s. 14.

- f. Folgt hochtoniges e auf hochtoniges e, so bleibt ein hochtoniges e:

  etsoe dé ési er gab es in seine Hand, wird etsoe dési

  kplé éwe agba mit seiner Last,

  égbe éwe nududu er verweigerte s. Essen, "égbe we nududu.
- g. Tieftoniges e vor andern, hochtonigen wie tieftonigen, Vokalen schwindet spurlos:

dze anyi zu Boden fallen, wird dzanyi elle afi er ist hier, " ellafi yeano er werde sein, " yano ke ata me die Beine spreizen, " katame èsea? hast du gehört? " èsa oder sa?

h. Das Possessivpronomen der 3. pers. sing., é, sein, fällt nach einem Verbum fast stets aus; ist der Vokal des Verbum tief, so erhält er Mittelton:

éka émè er durchsuchte sein Inneres, wird éka me (éká mè) ékpo edzi " sah auf (sein Oberes, d.i.) es, " ékpo dzí édè émè " nahm sein Inneres heraus, " édè me. édè égbo " ging zu ihm, " édè gbo.

i. Viele Substantive haben ein anlautendes dumpfes tieftoniges e. Am deutlichsten hört man dies e, wenn das Wort allein, ohne Zusammenhang gesprochen wird, z. B.

ete Jams eka Schnur enyi Rind egbe Stimme.

Ferner bleibt es erhalten in den Zahlwörtern eve zwei, eto drei, ene vier, enyi acht, wenn diese nach einem Substantiv stehen, z. B.

afi eve zwei Mäuse to ene vier Büffel tú enyí acht Flinten.

Mit einem vorangehenden a verbindet sich das e zu  $\underline{e}$ : agba eve zwei Lasten wird  $agb\underline{e}$  ve; manchmal fällt das e nach a auch ganz aus, nach e fast stets: agba ve, te  $t\underline{\tilde{e}}$  statt te  $et\underline{\tilde{e}}$  drei Jams.

In allen anderen Fällen fällt das anlautende e stets aus, 1) selbst wenn es an den Anfang des Satzes zu stehen kommt, z. B.

<sup>1)</sup> Mit einer Ausnahme, siehe 210.

dzi ve Zwillinge gebären dzi to Drillinge gebären

ve mekpo zwei sah ich to woho drei bekamen sie blane achtzig, aus bla ene blanyi achtzig, aus bla enyi.

Anmerkungen: 1. In der Eweliteratur wird das anlautende e außer in dem Wort Ewe nur in den Zahlwörtern geschrieben, und zwar hier stets, einerlei ob es gesprochen wird oder nicht, dagegen in allen andern Wörtern, in denen es vorkommt, wird es nie geschrieben.

2. Weiteres über Orthographie, spez. zu diesem Paragraphen, s. 23.

3. In den meisten der unter a-i angeführten Fälle tritt für den wegfallenden Vokal eine Ersatzdehnung ein derart, daß der stehenbleibende Vokal etwas länger gesprochen wird; bei den Zehnern der Zahlwörter ist dies auch durch den Längsstrich über dem a angedeutet.

k. Ein zwischen einem nasalen (m n) und einem velaren resp. velarlabialen Konsonanten (g k gb kp) liegender Vokal fällt manchmal aus, und der nasale Konsonant wird dann velar; so hört man nebeneinander:

> amagbá und angbá Blatt " tongbé jenseits des Flusses megayi o " ngayi o geh nicht megbé siā " ngbé siā ein Gruß.

1. Auch ein e zwischen m und b kann ausfallen: mebe und mbe ich sage.

#### 2. Kontraktion.

9. Steht ein hochtoniges a oder e vor einem tieftonigen a, so fällt auch hier ein Vokal aus, aber der Ton des ausfallenden Vokals geht auf den stehenbleibenden Vokal über, so daß dieser nun zwei Töne erhält. Diese Regel gilt aber nur dann, wenn auf den tieftonigen Vokal ein hochtoniger Vokal folgt; im andern Falle tritt 8 d in Kraft. Beispiele:

ká así (ká àsí) berühre mit der Hand, wird kâsí ká atám leiste einen Schwur, wird kâtám bláàtó fünfzig, blâtő bláadé sechzig, na así gib in die Hand,  $bl\hat{a}d\acute{e}$ nâsí dé así gib die Hand, dâsí ekpé así er faltete die Hände, "

Anmerkung: 1. Aus den beiden letzten Beispielen wie auch aus 8 d 1, 8 e und 8 g ergibt sich die Regel, daß, wo a und e kollidieren, das e stets dem a weicht, selbst wenn letzteres tieftonig und das e hochtonig ist.

2. Eine Ausnahme von der obigen Regel macht das den Genetiv anzeigende, auch nach den Possessivpronomen stehende we, steht dies vor einem mit tieftonigem Vokal anlautenden und mit hochtonigem oder auch tieftonigem Vokal auslautenden Substantiv, so fällt das hohe é des wé ganz aus und der Hochton geht auf das anlautende a des Substantiv über:

> fia wé atí der Stab des Königs, wird fia wáti (wátí) éwe angbá sein Blatt, , éwangba miawé abé euer Sieb, miawabē nútsù we agba des Mannes Last, " nutsu wágbà wowe agbe ihr Leben, " wówagbè.

10. ae wird unter gewissen Umständen zu e; das e in ae ist stets das in mannigfacher Weise als Bildungselement verwendete Pronomen der 3. pers. sing.: er, sie, es, ihm, ihn, sein etc.; dies e hat, wenn es Nominativ oder Possessiv ist, hohen, wenn es Objekt ist, tiefen Ton.

a. Ist e Objekt, so verbindet es sich stets mit vorangehendem a zu e und wenn das Verbum hochtonig ist, so erhält das e den Hochton des Verbum zu seinem eigenen hinzu, es erhält also Hochtiefton; siehe aber die Ausnahme 70, 2.

 $k\acute{a}\grave{e}$  berühre es, wird  $k\acute{\varrho}$   $t\acute{a}\grave{e}$  zeichne es, , ,  $t\acute{\varrho}$ . fae rühre es, , ,  $f\underline{e}$ .

b. Ist e Possessivpronomen der 3. pers. sing. (in ewe), so kann die Kontraktion dieses e mit einem vorangehenden a geschehen, kann aber auch unterbleiben:

éka éwe lã oder éke wé lå er riß sein Fleisch weg ébla éwe agba oder éble wágbà er band seine Last.

c. Ist e nominativisch, bedeutet es also "es ist", so kann ebenfalls Kontraktion eintreten oder auch nicht:

 $ga\acute{e}$  oder  $g\check{e}$  Geld ist es  $am\~{a}\acute{e}$  oder  $am\~{e}$  Indigo ist es.

d. Das Pronomen  $\underline{e}$  wird auch als Verkleinerungssuffix und, was damit zusammenhängt, als schmähendes, geringschätzendes Suffix gebraucht, als solches verbindet es sich mit vorangehendem a stets zu  $\underline{e}$ :

tà Kopf tě Köpfchen ka Schnur kě Schnürchen

lâ Tier (zugleich = Dummkopf) lễ bezeichnet einen Dummkopf von kleiner Figur, dagegen kleines Tier = lãví.

11. ua wird zu o.

a. Das Ewe hat keine Wurzeln oder Stämme auf ua; nur wo a Artikel oder Verbalsuffix ist, bleibt es in A. auch nach u (im I. tritt hier Assimilation ein: ua wird ua). Einige Wörter auf ua (wa) kommen zwar vor, sie sind aber aus dem Tschi entlehnt, und auch bei diesen Fremdwörtern gebrauchen die Eweer lieber die kontrahierte Form als die ursprüngliche,

z. B. Kwadzo wird in E. meistens zu  $K_{\underline{o}}dzo$  Kwamla , , , , ,  $K_{\underline{o}}mla$  Kwasi , , , , , ,  $K_{\underline{o}}si$ 

#### Beachte ferner:

Tschi fua Ewe  $f\underline{o}$  aufheben

" aburogua "  $ableg\underline{o}$  europäischer Stuhl

" akwadu "  $ak\underline{o}du$  Banane

" nwanwa "  $n\underline{o}n\underline{o}e$  gefleckt

" nwane "  $nl\underline{o}$  schreiben (s. 45, 46)

" soa, swea "  $ts\underline{o}$  nehmen

" tua "  $t\underline{o}$  stecken.

Hieraus geht hervor, daß o oft aus ua entstanden ist; ein gutes Beispiel dafür aus dem E. ist noch folgendes:

 $\dot{w}u\dot{w}l\underline{o}$  das Leittier einer Borstenrattenherde, aus  $\dot{w}u\dot{w}lua$ , eigentl. "der Brummer, Knurrer", von  $\dot{w}lu$  brummen, knurren, redupliziert  $\dot{w}u\dot{w}lu$ , + a; s. 213.

b. Auch aus dem E. selber ergibt sich, daß die meisten Wörter auf o nahe verwandt sind mit Wörtern, die den gleichen Konsonanten, aber

statt des Vokals  $\underline{o}$  ein u haben; daraus geht hervor, daß erstere aus letzteren entstanden sind, indem an das u ein a gesetzt wurde, das dann mit u zu  $\underline{o}$  verschmolz:

 $f\dot{u}$  aufwärts gerichtet sein $f\underline{\phi}$  (aus \*fua) aufstehengu niederbeugen $g\underline{\phi}$  (aus \*gua) das Untere, s.  $g\underline{\phi}$ mesu genügen $s\underline{\phi}$  gleich sein, recht sein $\dot{n}u$  Dorn $\dot{n}\underline{\phi}$  durchbohren $n\dot{u}$  Mund $n\underline{\phi}$  und  $n\dot{u}a$  Vorsteheryu räuchern $y\underline{\phi}$  ausräuchern.

c. Hierher gehören auch folgende reduplizierte Wörter, die in der ersten Reduplikationssilbe das ursprüngliche u wieder hervortreten lassen:

gbugbowiederkommen,vongbo(aus \*gbua)wiederkommendzudzoaufhören,,,dzowartensusoübrig sein,,sogenug, recht seindudowechseln,,,dowechselndudolecken,,doleckenadudoHarn,,domingeredudogering,,doschwach, geringadudoKehricht,,duKehricht (hier also noch dieForm ohnea).

12. Steht das Pronomen e (einerlei ob als Nominativ oder Objekt) nach e, so werden beide (e und e) zu einem langen  $\bar{i}$ ; s. 1 unter i.

b. anagotee Batate (wörtlich: "Jams [te] von Joruba [anago] ist es" [e]) klingt wie anagotī devitee ein Kraut ("Kinderjams ist es") klingt devitī.

kplée mit ihm klingt kple oder kple.

c. Viele Wörter, deren wörtliche Bedeutung nicht mehr ersichtlich ist, haben ebenfalls ee, z. B.:

detugbee Jungfrau klingt wie detugb $\bar{\imath}$  atandee Pfeffer " atand $\bar{\imath}$ , atad $\bar{\imath}$  amegāhee Hyäne " amegāh $\bar{\imath}$ . idee Morgen " id $\bar{\imath}$  oder idi.

d. Hierher gehören auch die nur in A. vorkommenden Verbalformen wie élè dó womî, entstanden aus élè dó womè, der Hochton des m rückt auf das e vor, dies wird dadurch zweigipflig, d. h. es erhält zwei Töne, wird deshalb für zwei e gerechnet und die zwei e (ee) werden zu  $\hat{\imath}$ .

e. Das <u>i</u> neigt, besonders in A., dazu, zu engem <u>i</u> zu werden; diese Verwandlung von <u>i</u> zu <u>i</u> tritt stets ein, wenn, wie das in A. zur Bildung der prädikativen Adjektive und der Adverbien geschieht, an das <u>i</u> noch ein weiteres <u>e</u> tritt:

veve + e = vevee > veve + e = veviesese + e = sesee > sese + e = sesee

f. Hat ein Substantiv schon das Pronomen e als Verkleinerungssuffix, und es erhält dann noch das e zum zweiten Male in der Bedeutung "es ist", so tritt zwischen das erste und zweite e ein Gleitlaut:

go Kalebasse, goe kleine Kalebasse, goe ye eine kleine Kalebasse ist es.

g. Aus obigem geht hervor, daß viele i des E. aus e entstanden sind, sicher auch in manchen Fällen, in denen sich die oben angedeutete Entwicklung nicht mehr zeigen läßt; vergl. 19, Vokalwechsel in verschiedenen Mundarten.

#### 3. Assimilation.

13. a. Tritt das Pronomen e als Objekt an ein auf i oder u ausgehendes Verbum oder Substantiv, so wird es (verengt es sich zu) i:

ediè er suchte ihn, wird ediì (edî) efie er stahl es, "efii etu atíè er stieß ihn mit einem Stock, wird etu atíì ena amie er gab ihm Öl, ena amii tue stoße ihn, tuiewo núè er tat ihm etwas, ewo núì.

Über die weitere Veränderung des u siehe 15b.

Ist das Pronomen e dagegen nominativisch, so bleibt es nach i und afié eine Maus ist es u erhalten:

blie Mais ist es túe eine Flinte ist es kúe ein Korn ist es.

b. Tritt das Pronomen e an ein auf o ausgehendes Wort, so wird es zu e:

koko + e wird kokoe rein, klar bobo + e , boboe weich, niedrig  $m\underline{o} + e$  ,  $m\underline{o}\underline{e}$  ein Weg ist es + e " koe Klößchen yo + e , you rufe ihn.

Über die weitere Veränderung des o siehe 16.

- 14. In den Mundarten des I. wird ferner assimiliert das a des Artikels und das der Habitualform des Verbum, und zwar:
  - a. Nach e zu e: agblee der Landmann aus agblea adee der Jäger " adea edee er pflegt zu gehen " edea, edena esee er pflegt es zu hören " esea, esena.
  - b. Nach o zu o: too der Büffel aus toa tóo der Berg " tóa etóo er pflegt hindurchzugehen aus etoa, etona
  - edoo, " zu pflanzen " edoa, edona. c. Nach u zu o:

duo die Stadt aus dua kuo der Same kuo der Same "kua wokuo sie sterben "wokua, wokuna

wobuo sie gehen verloren " wobua, wobuna.

d. Nach o s. 62.

e. Der Laut g wechselt mit w; s. 26; tritt nun vor a oder la w an die Stelle von g, so assimliert sich das a meistens an das w und wird zu o:

 $\dot{g}ab\bar{\imath}$  faulig neben  $wob\bar{\imath}$  $\dot{q}\bar{a}$  rinnend ,  $w\bar{o}$ ġlá verbergen " wló ähnlich: gedudu Tanz " wodudu

Vergleiche auch: nyonu Frau neben nyalī, yalī, z. B. in diyalī alte Frau.

Lautlehre. 9

- 4. Verengung von Vokalen und dadurch hervorgerufener Umlaut.
- 15. In allen Fällen, in denen e zweiter Vokal eines Diphthonges ist, wird es sehr eng (geschlossen) gesprochen, diese Verengung teilt sich auch dem ersten Vokal des Diphthonges mit und bewirkt folgende Veränderungen:
  - a. ee wird z nach 12.

b. o o u werden umgelautet in ö ö ü:

 $t \underline{\acute{o}} \underline{\acute{e}}$  stoße es wird gesprochen  $t \underline{\ddot{o}} \underline{e}$   $t \acute{o} \underline{\acute{e}}$  stampfe es , ,  $t \ddot{o} \underline{\acute{e}}$   $t u \underline{\acute{e}}$  stoße es , ,  $t \ddot{u} i .$ 

c. In A. geht diese Verengung so weit, daß oe in ui (üi) umschlägt:

kpoe kurz wird kpui (kpüi) goe kleine Kalebasse wird gui (güi).

Manchmal kommt es sogar vor, daß das u in ui ganz schwindet und i allein übrig bleibt: so hört man z. B. in A. ta koli nackter Kopf, d. i. Schädel, aus kolui, dies aus koloe.

5. Verwandlung von Vokalen in Halbvokale.

16. Durch die in 15 beschriebene Verengung der auf e endenden Diphthonge wird der erste Vokal, falls er ein  $\underline{o}$  o oder u ist, flüchtig, manchmal fast wie tonloses w oder u ausgesprochen:

 $k \underline{o} k \underline{o} \underline{e}$ rein (aus  $k \underline{o} k \underline{o} \underline{e}$ )klingt fast wie  $k \underline{o} k \underline{w} \underline{e}$  $A g \underline{o} \underline{e}$ Ortsname (aus  $A g \underline{o} \underline{e}$ )" , Agwe $k o \underline{e}$ schneide es auf , " , kwe $y \underline{o} \underline{e}$ (aus  $y \underline{o} \underline{e}$ )rufe ihn , " , yuê $s \underline{u} \underline{e}$ klein , " , swe

Hierbei findet evtl. Vorrücken des Tones statt, s. 68.

6. Verdumpfung von mu zu me.

17. Das Personalpronomen der 1. pers. sing. heißt me, im Akkusativ wird das e abgeworfen und es bleibt nur m, z. B. ekpom er sah mich; tritt nun an dies m die Fragepartikel a, so lautet die Form (im I.) nicht, wie zu erwarten, ekpoma (hat er mich gesehen?), sondern ekpomua, es tritt also ein u hervor, daraus geht mit großer Wahrscheinlichkeit hervor, daß das Pronomen ursprünglich mu gelautet hat, wie es in An. heute noch lautet.

Vergleiche hierzu auch

E. me in T. mu E. ame Gruß T. amo.

E. ame Mensch G. mo

## 7. Hinzutreten eines zweiten Vokales an die Wurzel.1)

18. 1. Soweit ersichtlich ist, besteht die Wurzel resp. das Wort der Ewesprache ursprünglich aus einem Konsonanten und einem Vokal. Noch heute hat die Mehrzahl der Wörter diese einfache Form. Daneben gibt es aber auch viele Wörter, die zwei Vokale haben. Diese haben einen zweiten Vokal an die ursprüngliche Wurzel angehängt; dies sieht

¹) Wir bezeichnen mit Wurzel die aus einem Konsonanten und einem ursprünglichen Vokal bestehende Silbe; es ist dies ein lediglich aus praktischen Gründen gewählter Name; es ist ja nicht gesagt, daß der Konsonant und der Vokal wirklich in allen Fällen ursprünglich sind, und außerdem ist diese "Wurzel" ja zugleich auch "Wort". "Stamm" nennen wir eine durch einen Vokal oder einen Konsonanten oder durch beide erweiterte Wurzel. "Wort" umfaßt beide, Wurzel und Stamm.

man deutlich daraus, daß ihre Bedeutung mit den Wörtern, die den zweiten Vokal nicht haben, im übrigen aber ihnen gleichlauten, die also gleichen Konsonanten und gleichen oder ähnlichen Vokal haben, nahe verwandt ist. Bei einer zweiten Gruppe von Wörtern sind die beiden Vokale zu einem kontrahiert worden (dieser Fall ist schon in 11 behandelt), bei einer dritten ist der erste Vokal nach dem Antritt des zweiten spurlos geschwunden; der vierte Fall endlich ist der, daß der erste Vokal zuerst unsilbisch wurde, zugleich aber den vor ihm stehenden Konsonanten beeinflußte und schließlich auch ganz ausfiel. Dieser letzte Fall gehört in die Lehre von den Konsonanten und wird erst dort je bei den einzelnen Konsonanten behandelt.

Die Funktion dieses an die Wurzel gehängten zweiten Vokales läßt sich nicht bestimmt angeben. Man kann nur sagen, daß die Bedeutung des Wortes durch den angefügten Vokal in irgend einer Weise geändert wird; manchmal bedeuten auch beide Formen dasselbe.

Anmerkung: Dadurch unterscheidet sich diese Anfügung eines zweiten Vokales von den in 9, 10 beschriebenen. In diesen letzteren handelt es sich um Anhängung eines bekannten Pronomen an einen Vokal, der dadurch evtl. Veränderungen erleidet.

2. Der an eine Wurzel gefügte zweite Vokal kann in Ewe sein: a e oder o.

Die Anfügung eines dieser drei Vokale findet statt an Wurzeln resp. Wörter, die als ersten Vokal e i oder u haben, und zwar:

## A. Wörter, deren ursprünglicher Vokal e ist.

### a. Mit angefügtem a.

 $\alpha$ . Wenn an das ursprüngliche e ein a trat, so ist in den folgenden Fällen das e zu i (i) verengt worden:

E. ahe Armut E. hiā Mangel, Not , fé spalten , fía Axt , dé jung , lia Leiter , le sein , lia, lea Suffix zur Bildung der Ordinalzahlen.

Aus dem Ga und Tschi:

G. he-mo Konkubine
T. ben rot sein (s. 46)

E. ahiā Konkubine
, biā rot sein.

 $\beta$ . In vielen Wörtern fiel das ursprüngliche e spurlos aus, wenn ein a an dasselbe trat, z. B.

E. be verbergen (ble täuschen)

" dzē rot

" dé hingelangen

" helē üppig

" le reiben

" hé versperrt sein

" ke breit sein

" ké pflücken

" ké emphatische Partikel

" ká aus \*bea) betrügen

" dzã (aus \*dzeã) rot

" dá (aus \*déa) hingelangen

" jalā üppig

" la herumrühren

" há einengen

" ka ausbreiten

" ká abbrechen

" ká ein einziger (in deká)

E. ka Interrogativpron.

" aye Gruß

" ye er

" nyế pressen " nyã kneten " we Angel " wa Harpune " ya Gruß " ya der.

γ. Die Konsonanten, denen ein l resp. r folgt, lassen bei antretendem a das ursprüngliche e (und i) ebenfalls ausfallen:

E. gble Obmann der Schmiede

" hle spreizen

" tre verirren An. ahlī Katze

E. gblā (aus \*gblēa) dasselbe

sware, hladzā gespreizt

" dre klebrig, zähe sein " dra zähe, hartnäckig sein

" tra verirren D. hlã Luchs.

### b. Mit angefügtem o.

Tritt an das e als zweiter Vokal ein o, so fällt e stets spurlos aus:

E. fé spalten " he ziehen " ho ausziehen

" té drücken, pressen " tó stampfen

" tsé quer

" dé hingehen " de hingehen

" tre spinnen " fe Schmutz

G. gbe töten

E. fó (aus \*feo) abspalten, abreißen

" lé packen, festhalten " lő vom Feuer abheben

" tsó quer " dó hingehen , do erscheinen " dé hineintun " dó hineintun

" tro spinnen, aufwickeln

G. fo Schmutz " gbo sterben.

## B. Wörter, deren ursprünglicher Vokal i ist.

## a. Mit angefügtem a.

α. Trat ein a als zweiter Vokal an i, so blieben beide unverändert erhalten:

E. bi kochen

" dí flicken " fl quetschen

" afí Ort, hier " mi verschlingen " si Relativpron.

Y. u. G. bi fragen

E. vía aufweichen

" día flicken

"fía, fía quetschen, ausdrücken

" fía zeigen

" miā vom Wasser verschlungen

sia Demonstrativpron. [werdend

" bia fragen.

Außer diesen hat das Ewe noch eine größere Anzahl Wörter auf ia, deren Form ohne a nicht mehr vorhanden ist, z. B.

sía sonnen sía putzen sia beide tia wählen viã gebogen sein viá erschrecken, ärgern, zia gebückt sein etc.

β. Im Yoruba ist in manchen Fällen das i ausgefallen, in denen es in E. erhalten ist, z. B.

Y. sá (aus \*sia) sonnen

" sá fliehen

" sa ein Merkzeichen machen " si einkerben, schneiden

E. sía sonnen

" si fliehen

" sá fliehen " sá di Zuflucht suchen " si tso Zuflucht suchen

### b. Mit angefügtem e.

Hiefür hat das E. nur wenige Beispiele, und nur zwei derselben lassen sich auf eine Form ohne e zurückführen:

E. mi verschlingen

E. mie aufgesogen werden

N. mi trinken

N. fi in der Erde Frucht tragen E. fie Erdmandel.

Bei den übrigen Wörtern auf ie ist die Form ohne e nicht mehr nachweisbar, z. B. fie kochen, brodeln mie keimen

#### c. Mit angehängtem o oder o.

Auch hiefür finden sich nur einige Beispiele, und keines derselben läßt sich auf ein Wort ohne zurückführen, z. B.:

E. zio lehnen, E. Zio ein Fluß

An. fo Hundsaffe, E. fie, G. fo, T. foo, hier ist in G. und T. das in E. noch erhaltene i ausgefallen.

## C. Wörter, deren ursprünglicher Vokal u ist.

#### a. Mit angefügtem a.

Trat an den Vokal u ein a, so wurden beide kontrahiert zu  $\underline{o}$  nach 11, falls nicht das u mit voraufgehendem g oder k zu gb resp. kp wurde, s. 36, 37.

### b. Mit angefügtem e.

Hiefür gibt das D. einige Beispiele. Das e wird nach u zu i nach 13 a, vergl. aber auch 36, 37. Das u wurde bei antretendem e resp. i zu w:

W. dzu schimpfen

D. zwi schimpfen " kwi Korn, Stein

" ku Korn " wu töten

" wi töten.

Umgekehrt ist in einem Falle das u des D. in W. ganz ausgefallen: D. zwi (aus \*zu) zwingen W. zi zwingen.

18. Die Annahme, daß die oben aufgeführten Wörter mit zwei Vokalen aus solchen mit einem Vokale (der e i oder u war) entstanden sind, wird dadurch erhärtet, daß fast alle Wörter auf a oder o im I, und besonders in D. (wo durchgängig die älteren Sprachformen vorherrschen, wogegen das A. die jüngeren Formen darstellt) in der ersten Silbe der Reduplikation ein (aus e entstandenes) i haben, ebenso haben die Wörter auf o in der 1. Reduplikationssilbe u. In der Reduplikation wird also der ursprüngliche Vokal e i resp. u wieder hergestellt;

z. B. D. fá kalt sein Redupl. fífa

I. há eng sein " híha

" ha " híha gähnen

D. da kochen " dida I. ká wenig tun " kíka

" gba überfließen " gbigba " na Mutter " nina " tá Vater " títa

D. mā teilen " mímā " ko lachen " kiko

" ho kosten " hiho " kpo ruhen " kpikpo.

Die Reduplikation der Wörter auf o ist schon 11 gezeigt worden.

Lautlehre. 13

Auch fast alle verwandten Nachbarsprachen haben die gleiche Reduplikation auf e <u>i</u> und <u>u</u> wie D. und I., z. B.:

T. bare bebare

" fa fefa
" fa fifa
" da dida
" fa keka
" ga gbigba
" ga giga
" pa pepa
" sã sesã.

Das A. dagegen redupliziert stets mit dem Vokal der einfachen Silbe:

ba baba and and solve bi bibi be bebe bebe bobo etc.

Es soll natürlich durchaus nicht gesagt werden, daß alle Wörter auf a o oder  $\underline{o}$  aus solchen auf e  $\underline{i}$  oder u entstanden seien, es ist möglich und wahrscheinlich, daß es auch Wörter gibt, die ursprünglich a o oder  $\underline{o}$  haben.

#### 8. Vokalwechsel in verschiedenen Mundarten.

### 19. a. Dem a in den Mundarten des I. entspricht oft ein $\varrho$ in A.:

A. kpá Zaun  $kp\delta$ tagboe Großvater togbui avlaku Regenwurm avlokui da lo schlafen akpokplo. akpakpla Frosch Dagegen: A. und W. ma Teig amo sá nehmen tsokpla führen kplola Zweig alo džá fallen džó.

b. Das I. hat oft e, wo das A. i hat, das heißt, in A. ist das ursprüngliche e durch Anfügung eines e zu i geworden (s. 12):

I. A. dede schwach dedi dedi dia (a = Artikel)  $fl\tilde{e}$  abreißen gbe flechten gbi ill ringen ill ill

c. i und u wechseln in manchen Wörtern, ohne daß man genau angeben könnte, welche Mundart i, welche u bevorzugt:

|     | bliko Dunkel,                             | neben |     | $bluk\underline{o}$ |
|-----|-------------------------------------------|-------|-----|---------------------|
| W.  | adiba Papaya                              |       | An. | $a\dot{q}uba$       |
|     | fli Linie                                 | neben |     | flu                 |
| I   | fli Linie<br>gigli zerreiben<br>gli Fabel |       |     | guglu               |
| W.  | gli Fabel                                 |       | D.  | glu                 |
| I.  | gli zerreiben                             |       |     | glu                 |
| An. | mimī stumm                                |       | W.  | $mum\tilde{u}$      |
| A.  | yi, yiyi räuchern                         |       | I.  | yu.                 |

d. Dasselbe Wort kommt manchmal nasaliert und nicht nasaliert nebeneinander vor:

| I.             | A.   |
|----------------|------|
| fle wegreißen  | fli  |
| ŵlē̃ ringen    | wli  |
| fia sengen     | fiã  |
| qba zerbrechen | gbã. |

- e. Das aus ee zusammengezogene <u>i</u> erhält infolge der beim Sprechen dieses Lautes entstehenden großen Enge oft einen Nasal, z. B. ze Topf, zee "eine Art von Topf ist es", d. i. Tabakspfeife, wird z<u>ī</u>.
- 20. Eine Eigentümlichkeit des An. besteht darin, daß fast alle seine e sehr eng, fast wie i, gesprochen werden.

## Zweites Kapitel. Die Konsonanten.

## I. Art und Aussprache der Konsonanten.

|              | _            | 1              |     | ative<br>stimmhaft | Halbvokale | Nasale |  |
|--------------|--------------|----------------|-----|--------------------|------------|--------|--|
| Velare       | k            | g              | h   | h                  |            | 'n     |  |
| Palatale a.  | ty           | $\frac{g}{dy}$ |     | ġ                  | y          | ny (y) |  |
| " b.         | (tš) tsy     | $(d\check{z})$ | (š) | $(\check{z})$      |            | 0 (0)  |  |
| Zerebrale    |              | d              |     |                    | 1000       |        |  |
| Dentale a.   | t            | d              | r   | l                  |            | n      |  |
| " b.         | ts           | dz             | 8   | z                  |            |        |  |
| Velarlabiale | kp           | gb             |     |                    |            |        |  |
| Dentilabiale | - 1 - 1      |                | f   | v                  |            |        |  |
| Bilabiale    | $p(\hat{p})$ | b              | w   | w                  | w          | m      |  |

Die eingeklammerten Laute sind in der Sprache vorhanden, werden aber in der Literatur nicht durch besondere Zeichen ausgedrückt.

## 22. Aussprache der Konsonanten.

k ist unaspiriert, wie das französische c vor a o u.

g ist wie g in Gast (nach hannoverscher Aussprache); franz. in Guise,

engl. gold.

21.

ġ ist ein auf der Grenze zwischen hartem und weichem Gaumen gebildeter stimmhafter Reibelaut (er hat nichts mit dem sogenannten
Zäpfchen -r zu tun, seine Bildungsstelle liegt viel weiter vorn im
Munde); der Laut entsteht, indem die Luft leise reibend durch die
zwischen hartem und weichem Gaumen gebildete Verengung streicht;
er entspricht etwa dem weichen, "geriebenen" g der Westfalen.

h ist ein stimmloser Reibelaut; vor a o o u rückt die Verengungsstelle nach hinten wie in deutsch ach, vor e i liegt sie weiter vorn, aber auch in diesem Falle noch hinter dem ch in deutsch ich; h steht vor allen Vokalen, vor i und u aber nur in Verdoppelungen: hihe, huho; steht es in einsilbigen Wörtern vor i, so ist dies aus ee entstanden und also wie z zu sprechen (und den gleichen Laut i, nur kurz, stellt das i auch in den Verdoppelungen wie hihe dar).

Lautlehre. 15

h ist ein stimmhafter, velarer Reibelaut; am Velum entsteht bei langsamem Luftdurchzug eine deutliche Reibung; der Mund ist zur Hervorbringung des h weiter geöffnet, auch entsteht eine stärkere Reibung als beim deutschen h (es fällt den Eingebornen schwer, ein deutsches h zu sprechen).

n ist velares n, wird also gesprochen wie das ng in lange, Angel, oder

wie n in Onkel.

ty dy: dy = dem g in englisch George oder dem j in engl. James, ty

ist der entsprechend härtere, stimmlose Laut.

tš dž š ž: ts dz s z werden vor i, ts, dz in manchen Mundarten auch vor  $\underline{o}$  o u, dz in einigen Mundarten auch vor a e palatalisiert, d. h. die Aussprache des s neigt sich etwas der des deutschen sch zu, š ist aber nie ganz gleich deutschem sch, was deutlich daraus hervorgeht, daß die Eweer nur schwer lernen sch richtig auszusprechen. z = z in englisch azure, gleich s in evasion und gleich franz. j in je.

tš dž š ž werden, weil sie nur vor i regelmäßig, vor andern Vokalen aber nur in gewissen Mundarten vorkommen, nicht besonders

bezeichnet, sind also in der Schrift ts dz s z.

tsy = ts mit folgendem ganz kurzem, unsilbischem i.

y = y in englisch yes, franz. Bayonne.

y ist nasales y.

ny ist palatalisiertes n, es wird ausgesprochen wie gn in Cognac, Champagner, wie ni in englisch companion, italienisch gn in signore, spanisch ni, portugiesisch nh; das y in ny ist also durchaus unsilbisch.

d ist ein etwas hinter der Bildungsstelle des gewöhnlichen d leicht angesetztes d. Im Zusammenhang der Rede klingt es oft wie ein nur einmal angeschlagenes, also nicht gerolltes Zungenspitzen-r.

t ist nicht aspieriert, ist also gleich dem t der Franzosen und Italiener.

d ist wie das deutsche d in Ader.

ts dz: ts ist (außer vor i) das deutsche z, also wie in zagen; dz ist entsprechend weicher, stimmhaft; man bemühe sich, ts und dz im Sprechen zu unterscheiden.

Über ts dz vor i s. tš dž.

s ist stets stimmlos, also scharf zu sprechen wie in Haß, engl. c in race, franz. ss in chasse.

z ist stets gleich s in lose, grase, wie englisches und französisches z, also weich zu sprechen.

n l sind wie im Deutschen.

kp ist ein mehreren west- und zentralafrikanischen Sprachen eigentümliches p mit velarem Ansatz; es entsteht, indem zunächst am Velum eine Verengung gebildet wird, und während man diese öffnet, alsbald mit den Lippen einen neuen Verschluß bildet, so daß die durch die Velarverengung abgesperrte Luft zunächst bis an die Lippen entweicht, wo sie von neuem abgesperrt wird, um dann durch die geöffneten Lippen zu entströmen.

gb ist der entsprechend weichere, also stimmhafte Laut.

f ist wie im Deutschen.

v ist deutsches, dentilabiales w, englisches und französisches v.

p ist unaspiriert, es kommt nur in den nordwestlichen, an das Tschi grenzenden Mundarten, und auch hier nur selten vor. p s. w.

b ist wie im Deutschen.

w ist ein mit beiden Lippen gesprochenes, also bilabiales (stimm-haftes) deutsches w; es ist gleich dem w in schweben, schwimmen und dem w der Sachsen, Schwaben und Westdeutschen.

w ist ein mit beiden Lippen gesprochenes, also bilabiales f.

Das An. hat statt des w ein stark aspiriertes p.

w ist bilabiale Semivocalis, also wie das englische w in wall, well; es klingt fast wie ein unsilbisches u oder o; daher kommt es auch, daß w vor o manchmal kaum zu hören ist, wie in wò du, er, wó sie.

m ist wie im Deutschen.

## 23. Orthographie.

Die Orthographie in der vorhandenen Ewe-Literatur ist vorwiegend etymologisch, d. h. es wird jedes Wort so geschrieben, wie es an sich, ohne Zusammenhang mit andern Wörtern, lautet, es werden also die mannigfaltigen, im Zusammenhang der Rede stattfindenden Abwerfungen oder Zusammenziehungen der Vokale in der Schrift nicht ausgedrückt. Freilich ist die etymologische Schreibung nicht in jedem Falle konsequent durchgeführt, was billigerweise auch kaum erwartet werden darf.

Diese etymologische Orthographie ist auch in der vorliegenden Grammatik beibehalten worden, weil es zwecklos erscheint, unnötig Neuerungen einzuführen. Abgewichen bin ich nur in den wenigen Fällen, wo für die Zwecke der Grammatik eine genauere Lautunterscheidung nötig war, nur aus diesem Grunde sind die Laute e i t i i j j durch besondere

Zeichen dargestellt worden.

An Einzelheiten sei folgendes bemerkt:

1. Die Tonzeichen werden in der Literatur nur da verwendet, wo sie zur Vermeidung von Verwechselungen auch für die Eingeborenen unentbehrlich scheinen; es werden aber nur Tief- und Hochtöne bezeichnet.

2. Die Schreibung des <u>i</u> ist in der Literatur sehr unsicher, es wird bald durch ee, bald durch i, bald durch e wiedergegeben; in der Gram-

matik stets i.

3. Die Kontraktion ae zu e wird manchmal ae, manchmal e geschrieben, in der Grammatik stets e.

4. Die Assimilation ie zu ii, ue zu ui wird stets ii, ui geschrieben,

so auch in dieser Grammatik.

5. oe wird in der Literatur meistens, aber nicht stets, ui geschrieben; die Grammatik schreibt oe; tritt jedoch an das oe noch ein weiteres e, so schreiben wir uie, s. 115.

6. Die Assimilation oe zu oe wird oe geschrieben.

7. Der Laut *n* bildet oft ein eigenes Wort; er wird, falls er allein steht, stets *nu* geschrieben, in Zusammensetzungen dagegen wird das *u* meist weggelassen: *nu* ke der Tag bricht an, *nkeke* Tagesanbruch, Tag.

8. Bildet w den Auslaut eines Wortes, so wird es stets wu (in dem

Worte Yawo auch wo) geschrieben.

# II. Veränderung der Konsonanten, Wechsel derselben in verschiedenen Mundarten und Entsprechungen in verwandten Sprachen.

Vorbemerkung: Es wird im nachfolgenden zu zeigen versucht, in welcher Weise sich die Konsonanten des Ewe verändert haben, und zwar zunächst an Beispielen aus den verschiedenen Mundarten des Ewe selbst. Zur weiteren Bestätigung und Erläuterung der so aufgefundenen Regeln sind dann oft noch Beispiele aus den verwandten Nachbarsprachen herangezogen; da in den meisten Fällen die Veränderungen der entsprechenden Konsonanten in den Nachbarsprachen denen der Ewe-Mundarten analog sind und außerdem die Bedeutung der verglichenen Wörter in je beiden

Lautlehre. 17

Sprachen fast oder ganz gleich ist, so darf mit Wahrscheinlichkeit angenommen werden, daß auch die aus den verwandten Sprachen zur Vergleichung herangezogenen Beispiele richtig sind.

Die Ursache der Veränderung eines Konsonanten ist in den meisten Fällen der nach ihm stehende Vokal, dieser veranlaßte, daß der Konsonant anders ausgesprochen wurde. Trat an den ersten Vokal ein zweiter, so bewirkte dies oft wieder besondere Veränderungen; der erste Vokal wurde dann bei manchen Wörtern unsilbisch und fiel zuletzt ganz aus, zugleich beeinflußte er den vorangehenden Konsonanten. In vielen Fällen läßt sich auch für die Veränderung eines Konsonanten überhaupt keine Ursache angeben, sondern sie kann nur konstatiert werden.

#### 24. Der Konsonant k.

a. k steht vor allen Vokalen, vor i jedoch nur in D., diesem ki in D. entspricht in den übrigen Mundarten tsi, das k vor i ist also zu ts palatalisiert:

D. kí Löffel . . . W. tsí Löffel "kí löschen "tsí löschen.

b. In Y. ist ki ebenfalls noch erhalten, und die Entsprechung in E. dazu ist wieder tsi:

Y. ki jemandes Lob erzählen E. tsi sagen, berichten "ki was "tsie, tyie was "tri dick sein "tri (aus \*tyire) dick

" ki dick sein cf. auch Ef. kim dunkel werden " tsi erlöschen, löschen.

c. Im T. ist k vor e und i meist palatal, aber der k-Laut ist noch erhalten; die Entsprechung in E. ist wieder ts:

> T. kyī auspressen, ausdrücken E. tsí auslöschen " kyiri meiden " kyekye binden " tsri meiden " tsi binden

" kye bleiben, dauern " tsi bleiben " akyea Anacardium atsia Anacardium

" okyeame Sprecher " kyene kreuzen " otsiame Sprecher " tse kreuzen

" kyēa affektiert gehen " tsa herumgehen (das e ist [in E. ausgefallen).

ku mit folgendem Vokal s. 36.

25. g.

a. g steht ebenfalls vor allen Vokalen mit Ausnahme von i; nur in einem Falle steht es in D. noch vor i, und hier ist die Entsprechung in W. dafür dz; qi ist also dzi geworden:

## D. gi und dzi zeugen W. dzi zeugen.

b. Trat an die Wurzel ge noch ein a, so wurde e unsilbisch und verschwand zuletzt, und g wurde zu dz oder  $d\tilde{z}$ :

> A.  $g \not\in \text{herabfallen}$  I. u. D.  $d \not\not\equiv a$  (aus \*gea) und  $d \not\not\equiv a$  herabfallen " ge Bart, Wurzelfaser, Stachel I. adza (aus \*agea) Stachel, Borste N. gé mit scharfem Instrument hauen E. dzá dasselbe.

c. In T. wird g vor e i und meistens auch vor a zu gy palatalisiert. Diesem gy des T. entspricht in E. dz dž. Wahrscheinlich ist die Palatalisierung des g zu gy resp. dž dz dadurch entstanden, daß vor dem jetzt vorhandenen Vokal ursprünglich ein e oder i stand, das später ausfiel; die Grundform der folgenden Wörter wäre also, soweit nicht Fremdwörter darunter sind, ge oder gi:

| T. | ogya Feuer E                       | C. | dzo Feuer        |
|----|------------------------------------|----|------------------|
| 22 | agyá Herr, Vater, gyae freilassen, |    | džā freigeboren  |
| 22 | gyan umsonst                       | ,  | dzró umsonst     |
| 22 |                                    | ,  | adzalē Seife     |
|    |                                    |    | dzata Löwe       |
|    | gyaw weggehen ,                    | ,  | dzδ weggehen     |
|    |                                    | ,  | dza Opferspeise  |
| 22 |                                    | ,  | dzandee dasselbe |
|    | Vorderzähnen                       |    |                  |
|    | que grüßen                         |    | dze grüßen       |

dz ist in D. oft zu z geworden, siehe 30. gu mit folgendem Vokal siehe 37.

26. ġ.

a. Das  $Ainl_{\underline{0}}$  duldet vor a e i und l kein w, an Stelle des w tritt vor diesen Vokalen ein  $\dot{g}$ ; der labiale Konsonant w steht nur vor den labialen Vokalen  $\underline{o}$  und o, und diese beiden dulden ihrerseits kein  $\dot{g}$  vor sich. Danach scheint es, daß  $\dot{g}$  nur eine veränderte Aussprache des w ist und letzteres nur vor den ihm nahe liegenden labialen Vokalen erhalten blieb, während es vor den weiter hinten im Munde gesprochenen Vokalen sich diesen anpassend auch nach hinten rückte und zu  $\dot{g}$  wurde; weniger wahrscheinlich ist die umgekehrte Möglichkeit, daß  $\dot{g}$  ursprünglich ist, weil keine der verwandten Sprachen  $\dot{g}$  hat und überall die Entsprechung dafür w ist.

Vor a e i und l hat A. g, wenn I. w hat.

| A. | $g\bar{a}$ , $h\bar{a}$ rinnend | I. $w\overline{a}$ und $\dot{g}\overline{a}$ |
|----|---------------------------------|----------------------------------------------|
|    | ġabī faulend                    | " $w\underline{o}b\overline{\imath}$         |
|    | ġalā prall                      | " $wal\overline{a}$                          |
|    | ge Sonne                        | " we                                         |
|    | ġé leihen                       | " wé                                         |
|    | ġe, ġi weißer Ton               | , we                                         |
|    | ġeḍuḍu Tanz                     | " wedudu, wodudu                             |
|    | ġlá verbergen                   | " wl <u>ó</u>                                |
|    | gle weißglühend                 | " wle                                        |
| 99 | ġli Schrei                      | " wli.                                       |

Es sei darauf aufmerksam gemacht, daß auch im Tschi w vor <u>e</u> e i zu wy palatalisiert wird, ein Vorgang, der dem in A. genau analog ist.

b. Im I. steht  $\dot{g}$  nur vor a, und hier entspricht ihm in A. ein h. Das  $\dot{g}$  des I. ist also eine veränderte Aussprache des h vor a:

| A. | ha         | aufraffen, wegreißen |  | I. g | ja        |
|----|------------|----------------------|--|------|-----------|
| 22 | $hcute{a}$ | auskratzen           |  | " ġ  | iά        |
| 29 | $h\bar{a}$ | rinnend              |  | " ġ  | $\bar{a}$ |

c. In den verwandten Sprachen steht immer w für das  $\dot{g}$  des Ewe (des  $A\dot{n}l\underline{o}$ ), z. B.

| T. | wae (aus wa) wegreißen    | E. ga wegreißen           |
|----|---------------------------|---------------------------|
|    | wae lose werden, abfallen | " gā rinnend, abstreifend |
| 27 | wora verschwinden         | " ġla verbergen           |
|    | wyere Haut                | " ġe Schlangenhaut        |
|    | wyi, wyia stehlen         | " ġé entlehnen, leihen    |
| 22 | wyia Sonne                | " ġe Sonne.               |

#### d. Ebenso Efik:

| Ef. | wai kratzen                 | E. | ġа         | kratzen                     |
|-----|-----------------------------|----|------------|-----------------------------|
|     | webe sonnen                 |    |            | Sonne                       |
| 23  | weme scheinen (Sonne)       |    | ġе         | 27.                         |
|     | wet malen, schreiben        |    |            | weißer Ton (dient z. Malen) |
| >>  | wo rauben                   | 29 | $\dot{g}a$ | rauben.                     |
|     | wá kratzen                  | E. | ġά         | kratzen                     |
| 99  | wo heiß sein, heiß scheinen |    |            | Sonne                       |
|     | (Sonne).                    |    |            |                             |
| Y.  | wín leihen                  | E. | ġé         | leihen                      |

f. Y. win leihen wole versinken

E. ġé leihen "ġlá verbergen.

g. V. woso weißer Ton " wási abstreifen

E.  $\dot{g}e$  weißer Ton "  $\dot{q}\dot{a}$  abkratzen,  $\dot{q}\bar{a}$  abstreifend.

27. h.

#### a. h wechselt manchmal mit k:

| A. | aklala weißes Baumwoll | zeug    | I. | aḥraḍa                             |
|----|------------------------|---------|----|------------------------------------|
|    | klilī scheuernd        |         |    | hlilī                              |
| E. | kotso ausspülen        | neben   |    | hotso                              |
|    | akatse Rassel          | 27      |    | ahats <u>e</u>                     |
| 29 | fikofiko schneuzend    | . f .99 |    | $fih\underline{o}fih\underline{o}$ |
| 29 | fukefuke keuchend      | . 22    |    | fuhefuhe.                          |

Diese Beispiele machen es nicht unwahrscheinlich, daß in früherer Zeit der Explosiv- und der Frikativlaut (k und k) gleichwertig nebeneinander standen und miteinander wechseln konnten. Vergl. wie auch b und v resp.  $\dot{w}$ ,  $\dot{p}$  und  $\dot{w}$ ,  $\dot{q}$  und r wechseln. Jedenfalls ist aber k der ältere der beiden Laute, wie auch aus dem Folgenden hervorgeht.

Die verwandten Sprachen haben an Stelle des h ein k:

| a. | T. | kane | lesen          | E. | hle lesen  |
|----|----|------|----------------|----|------------|
|    |    |      | geneigt, krumm |    | há biegen  |
|    | 29 | kyeá | seitwärts      | 22 | ahá Seite. |

In den beiden letzten Fällen ist in E. das unsilbische e ausgefallen und dann k zu h geworden.

| b. | Y.  | ka zählen         | E. | $hl\tilde{e}$ | lesen, zählen |
|----|-----|-------------------|----|---------------|---------------|
|    |     | ká aufwinden      | 22 | μlά           | gewunden sei  |
|    | 29  | ká rund herum     | 2) | $hl\tilde{a}$ | rund herum.   |
| c. | Ef. | kan, kara umgeben | E. | μlắ           | rund herum    |
|    |     | ken werfen        |    |               | werfen        |
|    | 29  | kere lesen        | 29 | <i>ħlẽ</i>    | lesen.        |

28. n.

a. *n* steht (außer in wenigen Worten) nicht vor *a*, *i* und *r*. Vor *a* und *r* ist es stets zu *ny* palatalisiert:

| E. | nlo Grausamkeit    |       | D. | nyarã  | quälen        |
|----|--------------------|-------|----|--------|---------------|
|    |                    | neben |    | anyrã  | Grausamkeit   |
| 22 | nadrā ausgebreitet | 29    |    | nyadrī | ausgebreitet. |

b. Vor i ist es entweder ebenfalls palatalisiert oder aber ist das i ausgefallen, daher

| E. | nyiko               | Name   | n    | eben |     | nko                 | (aus *niko) 1) |
|----|---------------------|--------|------|------|-----|---------------------|----------------|
| 22 | nyidi               | Morgen | p.24 | 99   |     | $\dot{n}di$         |                |
| 25 | $nyid\underline{o}$ | Mittag | 19   | 23   | . " | $\dot{n}d\varrho$ . |                |

c. G. na ist in E. stets ny:

 $n\tilde{a}$  pressen  $n\tilde{a}$  lernen  $n\tilde{a}$  anherrschen  $n\tilde{a}$  anherrschen  $n\tilde{a}$  Ehefrau

E.  $ny\tilde{a}$  kneten  $ny\tilde{a}$  wissen  $ny\tilde{a}$  wegjagen,  $nyr\tilde{a}$  anherrschen  $n\tilde{a}$  Ehefrau  $ny\tilde{a}$   $ny\tilde{a}$  (-nu) Frau.

d. Die Verbindung nw des Ef. ist in E. ebenfalls ny:

Ef.  $\dot{n}wai$  die Augen öffnen E.  $ny\underline{\tilde{o}}$  aufwachen "  $\dot{n}wan$  Frau "  $\dot{n}wum$  wachsen, produzieren "  $ny\underline{\tilde{o}}nu$  Frau "  $ny\tilde{u}$  aufziehen "  $ny\underline{\tilde{o}}$  ekeln.

e. Das V. hat alle n zu ny palatalisiert:

V. nyana Geist E. noli Geist
" nyei gefleckt " no gefleckt
" nyeire geschrieben " nlo schreiben
" nyina, nyira vergessen " nlo be vergessen.

29. ts tš.

a. ts tš ist entstanden aus k nach 24, b. " t " 35.

c. Außerdem kommt ts in einer Reihe von Wörtern vor, wo seine Entstehung nicht nachzuweisen ist.

d. In D. wird ts tš des W. oft, aber nicht immer (s. 24 a) zu s, z. B.:

D.  $s\acute{a}$ ,  $s\acute{o}$  nehmen E.  $ts\acute{o}$ " eso gestern " etso"  $s\acute{o}$  herkommen von "  $ts\acute{o}$ " su männlich " tsu" si Wasser " tsi.

30. d und dz  $d\check{z}$ .

1. d.

a. In den Ewe-Mundarten des I. wird di vor i fast stets zu dz  $d\tilde{z}$ :

A. di wünschen I. dži " didi lang sein " džidži etc.

b. Wurde an di ein a,  $\underline{o}$  oder o, ebenso an du ein  $\underline{o}$  als zweiter Vokal gehängt, so wurde das i resp. u unsilbisch, di resp. du zu dz  $d\check{z}$  und zuletzt fiel das i resp. u ganz aus. In Ef. sind die Formen mit di du noch vorhanden:

Ef. diat träufeln

" dion recht machen

" dion Zauber

" dion Zauber

" dion Wirbelwind

" dion dion

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Denkbar wäre aber auch, daß nyiko, nyidi und nyido ursprünglich sind und im ersten Falle ny zu  $\dot{n}$  (vor k) assimiliert, in den zwei letzteren dagegen ny zu  $\dot{n}$  dissimiliert wurde.

- 2. dz dž.
- a. dz dž ist entstanden aus g nach 25,
- , d , 30 1.
- c. Außerdem kommt dz dž in einer Reihe von Wörtern vor, wo seine Entstehung nicht nachzuweisen ist.
  - d. In D. wird dz dž des W. oft, aber nicht immer (s. 25a), zu z, z. B.:

| D.   | zo | Feuer         | E.        | dzo  |
|------|----|---------------|-----------|------|
| 22   | 20 | Horn do . 1   | maril ton | dzo  |
| 99 . | ze | Salz          | "         | dze  |
| 99   | ze | sich geziemen | 22        | dze  |
| 27   | zu | zwi schimpfen |           | dzu. |

31. ny und n.

- 1. 2:
- a. Das n vor e und i ist fast stets zu ny geworden, vergl. z. B.:

| T.  | ne                | sein     | E. | nye sein              |
|-----|-------------------|----------|----|-----------------------|
| 22  | $n\tilde{e}$      | cacare   | 22 | nye cacare            |
| 99  | an                | e Westen |    | anyi Unten            |
| -22 | $n\tilde{\imath}$ | wissen   | "  | nya (aus *nia) wissen |
| G.  | ni                | sein     |    | nye sein              |
| Y.  | ni                | sein     |    | nye sein              |
| Ef. | ne                | Mutter   |    | nya (aus *nea) Frau.  |

Die beiden Fälle T. ni wissen und Ef. ne Mutter zeigen, daß e resp. i beim Hinzutreten eines zweiten Vokales sich mit dem vorangehenden n zu ny vereinigte, vergl. dazu in Ewe noch das Beispiel: né dies, das, nyá (da) siehe da! aus \*nea "das da".

- b. Vor einem nasalen Vokale ist das n des T. in E. meistens zu l geworden, siehe 34 c.

  - a. ny ist aus n entstanden nach 28,

  - b. ", ", " n ", 31 1. c. Das I. hat off  $\tilde{y}$  (nasaliertes y) statt ny des A.:

|     | nya Wort        |                                 |
|-----|-----------------|---------------------------------|
|     | nyã verjagen "  |                                 |
| 29. | nyē Backenhöhle | $\widetilde{y}\widetilde{e}$    |
| 27  | nyē festbinden  | $\widetilde{y}\widetilde{e}$    |
| 99  | nyī aufziehen " | $\tilde{y}\tilde{\imath}$       |
| 27  | anyi Erde "     | $a\widetilde{y}i$               |
| 27  |                 | $	ilde{y} 	ilde{\underline{o}}$ |
|     | ~ 1             | ũõ                              |

In der Literatur, auch in dieser Grammatik, werden ny und  $\tilde{y}$  nicht unterschieden, beide vielmehr durch ny wiedergegeben.

32. d.

a. d wird r oder l.

Die Nachsilbe de wird in Ewe oft einem Wort angefügt, um die Bedeutung desselben zu differenzieren.

b. Die Anfügung dieses de an ein Wort hat meistens gewisse Veränderungen bewirkt. Die ursprüngliche Form, daß de einfach dem Worte zugesetzt und dies dadurch in keiner Weise beeinflußt wird, findet sich im heutigen Ewe nur noch in folgendem Falle: Im Innern wird oft dem

aus einem Adjektiv gebildeten Adverb ein de angehängt, z. B. ewoe nyuie oder ewoe nyuiede er machte es gut; das letztere ist nachdrücklich, etwa:

er machte es auf eine Weise, daß es gut war.

Die zweite Stufe ist, daß d zu r oder l, e zu i (i) wird oder sich dem Vokal des Wortes, an das es gehängt wird, assimiliert; hiezu gibt es noch einige Beispiele in E.:

 $b\acute{a}li$  (aus \* $ba\acute{d}e$ ) umschlingen  $kp\acute{a}li$  (aus \* $kpa\acute{d}e$ ) quer liegen

bala (aus \*bade) umschlingen

D. dzulo (aus \*dzude) wünschen, dzoli
schütteln, koli Knie (neben bla,
kpla, dzro, dzro, klo).

Der heutige Stand endlich ist folgender:

Nachdem in fast allen Fällen das zu i gewordene e sich dem Vokal seines Wortes assimiliert hatte, wurde es ganz ausgeworfen und das Wort war wieder einsilbig, so wie es sich uns heute darbietet. Das d assimilierte sich dem Konsonanten, hinter den es nun unmittelbar trat, in der Weise, daß es nach einem dentalen oder palatalen Konsonanten r, nach einem velaren oder labialen l wurde.

Der Weg ist also:

ade sechs + de = adede, dies wird adde, dies zu adre sieben be sich verbergen + de = bede, dies wird bde, dies zu ble täuschen db hinstellen + de = db assimiliert zu dodo, dies zu dro abstellen

 $f\underline{\phi}$  aufstehen  $+ \underline{\phi}e = f\underline{\phi}\underline{\phi}e$  assimiliert zu  $f\underline{\phi}\underline{\phi}$ , dies zu  $f\underline{\phi}\underline{\phi}$ , dies zu  $f\underline{\phi}\underline{\phi}$  hochkommen.

Es ist natürlich möglich, daß nicht alle Wörter mit r oder l diesen ganzen Weg gemacht haben, sondern es ist wahrscheinlich, daß manche nach Analogie der vorhandenen Vorbilder einfach das r resp. l eingefügt haben; s. auch  $34\,\mathrm{b}$ .

- c. Die Bedeutung dieses de ist nicht sicher bekannt; in E. bedeutet de eins, in T. ist ade = Ding, in Y. ni eins. Nun ist in dem Falle ade sechs adre sieben ganz klar, daß de eins bedeutet: ade sechs, de eins, adede, adre = sechs und eins, d. i. sieben. Ebenso kann man das de in anderen Fällen auffassen, z. B. be sich verbergen, bede, ble ein, d. i. eine Art von "sich verbergen" (etwas wie sich verbergen), d. i. täuschen.
- d. Auch die Wirkung des de ist nicht eine bestimmte, man kann nur allgemein sagen, daß die Bedeutung eines Wortes durch de irgendwie geändert wird; oft bedeuten auch die Form mit de und die ohne de ganz das gleiche.

## e. Weitere Beispiele:

bé nackt, kahl sein
da hinlegen
de dehnbar, elastisch sein
do zum Vorschein kommen
do schicken, bestellen
fé spalten
fo aufheben
gbā breit
gbo atmen
há biegen
ku schöpfen
kpe hinzufügen

blé (aus \*bede) schutzlos sein dra hinstrecken dre zähe, klebrig sein dro platzen, hervorquellen dro (Menschen) bestellen flé abreißen, abspalten flo hinaufsteigen gblā breit gblo sagen hlā umringen klu ausschöpfen kple und

|    | må gewohnt sein                                            | mlå zahm sein, zähmen                                        |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    | më formen (aus Ton)                                        | mlė Herd                                                     |
|    | no Hartherzigkeit                                          | anyrā Grausamkeit, s. 28 a.                                  |
|    | nui Unkel                                                  | nyrī Onkel                                                   |
|    | så überlegen                                               | srã überlegen                                                |
|    | te aufrecht                                                | tre aufrecht .                                               |
|    | yu räuchern                                                | yro verdorren, s. 11.                                        |
|    | sua feierliches Versprechen E.                             |                                                              |
|    | ablegen                                                    |                                                              |
|    | sũa lernen "                                               | sro lernen, s. 11.                                           |
| Ÿ. | ki dick "                                                  | tri dick sein s 24                                           |
| r  | kyi meiden "                                               | tsri und kli meiden                                          |
| N. | ya segnen "                                                | ura segnen                                                   |
|    |                                                            |                                                              |
| 33 | . Das anlautende d wechselt in                             | E. und in den verwandten Sprachen                            |
| u  | nd mit l.                                                  |                                                              |
| a. | mit n besonders vor e und i,                               | in E.:                                                       |
|    | I. nini gleiten                                            |                                                              |
|    | in V ni schmecken                                          | E do schmecken (ous *dua i — u                               |
|    | me Zungo                                                   | E. $do$ schmecken (aus *dua, $i = u$ , , ade Zunge [s. 19c.) |
| :  | n N mi kiissan                                             | dudo kiiggan                                                 |
| 1  | ne Zunge<br>n N. ni küssen<br>"Y. ni eins<br>"T. ne Stimme | , dado Kussen                                                |
|    | T no Chimmo                                                | ,, de ems                                                    |
|    | " 1. ne Summe                                              | " ade Stimme                                                 |
|    | " okane Lampe                                              | " akaai Lampe                                                |
|    | " ani Augenkrankheit                                       | " aqı Augenkrankneit                                         |
| b. | mit l. In N. steht vor i und                               | u ein l, wo E. d hat:                                        |
| -  |                                                            |                                                              |

N. li rein sein E. di rein sein du lecken, rinnen " lu lecken, rinnen du, di sein lu sein " lu bitter sein du beißen " le schärfen da (aus \*dea) scharf sein Vergl. auch: Y. la lecken do dudo lecken G. "

34. r, l. In E. kommt nur das aus d oder aus n  $\dot{n}$  (siehe 46) entstandene r vor; r steht demgemäß auch nie am Anfang eines Wortes.

a. Inlautendes l kann nach 32 aus d entstanden sein.

b. Inlautendes l kann auch einem k  $\dot{n}$  h t etc. anderer Sprachen entsprechen, siehe 46 unter "Erste Form".

c. d und n stehen im E. nie vor nasalen Vokalen, vor diesen werden d und n stets durch l ersetzt:

> E. nu sprechen neben lũ, lĩ sprechen T. nam Fleisch E. lã Fleisch " alo Schlaf " onã dullness do lieben lo lieben

Ef. dok knüpfen, flechten lo knüpfen, flechten, weben.

Hier ist also l aus n oder d entstanden.

35. t.

mit n

a. Im I. wird ti des A. fast stets zu tsi, tši:

A. ati Baum I. atsí " tí in Begleitung von " tsí " tia wählen " tsia etc. b. In D. tritt sl oft an die Stelle von tr:

W. tra D. sla wegfließen " sle nicken tre" sló drehen  $tr\phi$ " slu Brechmittel. tru sich erbrechen

c. T. sa ist in E. ta oder to:

T. sa verschneiden E. ta verschneiden ., sa mischen .. toto mischen " eto drei " esã drei " nsā berauschendes Getränk .. ata berauschendes Getränk .. sare irren .. tra irren

36. kp. kp ist entweder ursprüngliches ku oder ursprüngliches p.

1. kp aus ku:

a. Wenn an ku ein zweiter Vokal trat, wurde das u zu w verflüchtigt und später vereinigte es sich mit dem vorangehenden k zu kp.

In D. wird heute noch statt kp häufig kw, ebenso statt gb gw ge-

sprochen, z. B.:

D. kwi und kpi Stein, Kugel W. kpe Stein " kwikwi Gewicht " kpe schwer sein.

b. Vergl. in

E. kú Korn, Körniges + e gibt \*kwe, dies wird kpé Stein

,, ku kratzen +a ,, \*kwa, ,, \*kpa schnitzen, hobeln ,, ko kahl sein +a ,, \*kwa, ,, kpa kahl sein ,, ku hängen +e ,, \*kwe, ,, \*kpa zusammenfügen.

Noch deutlicher zeigen die Entsprechungen aus den verwandten Sprachen die Entstehung des kp aus ku:

c. Beispiele aus dem T.:

T.  $k\tilde{u}$  zusammenfügen,  $k\tilde{u}a$  idem, E. ku hängen und  $kp\ell$  (aus \*kue) kwā Glied zusammenfügen " akua Hofraum, kwa Farm " kpo Einfriedigung

" nkwa Glück " kpa Geschick, Fortuna " kva Glück " kwa, kwae beiseite gehen, bei-" kpa Geschick, Fort " kpa beiseite gehen

seite lassen " kwane umwinden " kpla umhängen

" okwan Weg

" kplo führen " twya (aus kwia) schneiden " kpa schneiden, schnitzen

" twya, twyare (aus kwia, kwiare) " kpali kreuzen kreuzen

" twyam (aus kwiam) trocken werden " kplā hartgetrocknet.

d. Ebenso in Ef.:

akwa groß

ikwot Frosch

Ef. kwo singen, rezitieren E. kpa dichten " kplo bürsten, ziehen kwoho reiben, ziehen ) kwok fegen " kplo fegen kwon das Haar von der Stirn "kpa kahl sein entfernen

akwa hölzerne Schüssel akpe (aus akpa), akpaku große Kalebasse

" akpa zu viel, kpe groß sein

" akpokplo Frosch

Ef. ukwok ein Baumm. rauh. Blättern E. akpokplo derselbe " ukwan Windung " kpla falten, umhängen " kpa sterben " ku sterben.

2. kp aus ursprünglichem p.

In den Beispielen unter 1c. entspricht kp des Ewe einem ku, kw des T. Daneben gibt es aber eine andere Reihe von Wörtern in E. mit kp, die in T. mit p anlauten. Es ist wahrscheinlich, daß dies p ursprünglich ist, und daß an dessen Stelle in E. dann ebenfalls kp trat. Bestärkt wird diese Annahme durch die unter c. aufzuführenden Fremdwörter, deren anlautendes p das E. ebenfalls in kp verwandelte (weil eben ein p in E. nicht vorhanden ist). Auch unter den Beispielen aus dem Y. dürften manche ursprüngliche p sein.

a. T. p ist gleich E. kp:

T. pe dick

"ape tausend
"peaw Speer

E. kpe dick sein
"akpe tausend
"akplo Speer.

b. Y. p = E. kp (kp fehlt in Y.):

Y. pa schneiden
" pa plötzlich
" pe einladen
" pi ganz und gar
" ope Dank
" opa Stock
" opolo Frosch
" akpa schneiden
" kpa plötzlich
" kpe einladen
" kpi sehr, viel
" akpe Dank
" kpo Stock
" akpokplo Frosch.

c. Mit p anlautende Fremdwörter erhalten in E. statt des p ein kp:

E. kpata begütigen T. pata aus " akpata Veranda " apata 22 " akpasa Falschheit " " " apasa , kpete und pente Geier , , opete D. kokpla Kopra port. copra " prata Silber und E. ga Geld " kpataga Geld " kpadle padre " kpeni engl. penny franz. Paris.

d. Anmerkung: Nach 11 wird ua zu o, nach 36 1 aber wird ku zu kp, nach 37 gu zu gb; man darf wohl annehmen, daß in einer früheren Periode ku zu kw, kp, ebenso gu zu gw, gb wurde, während später kua zu ko, gua zu go wurde; diese letztere Wandlung vollzieht sich noch heute vor unsern Augen. Es ist aber auch möglich, daß andere Ursachen diese verschiedenartige Entwickelung bedingten.

37. gb.

1. gb ist ursprünglich gu.

a. Wenn an gu ein zweiter Vokal trat, so wurde (sofern nicht der Fall 11 eintrat) aus gu gw, und dies verhärtete sich zu gb. Siehe dafür die folgenden Beispiele aus dem E.:

 $g\acute{u}$  mit Metall überziehen + a gibt \*gwa, dies wird  $gb\acute{a}$  bedecken gu knicken + a , \*gwa, , , , gba zerbrechen,  $g\acute{u}$  vereiteln + e ,  $gw\acute{e}$  , , ,  $gb\acute{e}$  verwehren, verweigern.

<sup>1)</sup> So lautet das Wort heute noch in D. und heißt "geizig sein".

D. gu Gottheit der Schmiede heißt in E.  $gbl\tilde{a}$ , d. i. gu + a gibt gwa, dies  $gba + de = gbade = gbl\tilde{a}$ ; ebenso ist zu erklären D. gu 1. verderben, 2. ausgeben, 3. Erbe neben W.  $gbl\tilde{e}$  1. verderben, 2. ausgehen, 3. zurücklassen,

b. Beispiele aus dem T.: T. gu, gw = E. gb.

T. gua öffentlicher Platz

" guā ebnen

" gua trennen

" guai Schaf, Ziege

" dwyae (aus gwae) Hochmut

" dwyere (aus gwere) verderben

" gbagbagbe öffentlicher Platz

" gba eben, flach

" gba auseinanderbrechen

" gbō Ziege

" gbla hochmütig sein

" gblē verderben.

2. bl. in W. ist in D. abl.

Auch in anderen Fällen tritt an die Stelle von b in D. gb, b kommt nur selten vor; es scheint, daß die Form gb das b ganz überwuchert und verdrängt hat. Die gegenteilige Möglichkeit, daß das b des E. (des W.) in allen Fällen der Rest von gb ist, hat sehr wenig Wahrscheinlichkeit.

3. In zwei uns bekannten Fällen ist gb zu g geworden:

 $gb\acute{e}$  "Gegend" heißt, wenn es Konjugationsform ist,  $g\acute{e}$  gba "wiederkommen" heißt, wenn es zur Bildung des Iterativ dient, ga.

38. v.

a. In einigen Fällen wechseln v und b in E.:

 $v\acute{a}$  kommen heißt in einigen Mundarten  $b\acute{a}$   $v\bar{a}$  breit neben  $b\bar{a}$ D. va Schwanz der Vögel W. ble.

b. v ist wahrscheinlich unter dem Einfluß eines u oder i aus b oder m entstanden; dies läßt sich in einigen Fällen noch zeigen:

T. muõ schlecht E. võ schlecht Ef. bia Jams " avadze eine Jamsart " vá (aus \*bea) kommen " be vorübergehen " avu, avũ Hund " ebwa Hund " ve schmerzen " biak schmerzen " vo Nasenloch " ibuo Nase " eve zwei vergl. auch Ibo ibua zwei " va kommen. " bia kommen

c. Das v fehlt den verwandten Sprachen, sie haben dafür b, selten m.

E. vá kommen T. ba kommen Y. bá treffen E. va kommen " vi Kind " bi gebären " obi jemand " vi Junges " vo Loch " vo faulen Ef. aba Loch " bu faulen " abá wieder " vá kommen V. bere vorübergehen "vle gehen " vavā wahrlich " bo Dung, Exkrem. " vo faulen " baba sogar " boho vorübergehen " vlo weggehen N. bá bitter sein " vé bitter sein " bé kommen " vá kommen bak fürchten " võ fürchten " bente Lendenbinde " vente L. bak Böses tun " võ böse

| Ef. bú verwest sein | E. vo verwesen | N. bere Gurgel             | E. ve Gurgel           |
|---------------------|----------------|----------------------------|------------------------|
| " iba zwei          | " eve zwei     | G. bá kommen               | " vá kommen            |
| " iba Leguan        | " ve Leguan    | " bi Kind                  | " vi Kind              |
| " iba Mitte         | " bu gen       | " bu Loch                  | " vo Loch              |
|                     |                | T. mu\overline{o} schlecht | " $v\bar{o}$ schlecht. |

39. b, m.

a. b steht nur vor nichtnasalierten Vokalen, vor den nasalierten Vokalen tritt m an seine Stelle:

| T.  | bae zerteilen | the second      |    |                   | teilen  |
|-----|---------------|-----------------|----|-------------------|---------|
| **  | bin Kot       | H I T           | 22 | $m\tilde{\imath}$ | Kot     |
| -,  | bak zerteilen |                 | 22 | $m\tilde{a}$      | teilen  |
|     | bak auf Grun  | d geraten       | 41 | $m \tilde{o}$     | Untiefe |
| 77, | bok füttern   | Francis gest in | 99 | $m\tilde{o}$      | füttern |
| Ÿ.  | bo fiittern   | in compagned to | :  | mõ                | füttern |
|     | aho Hälfte    |                 | "  | mã                | teilen. |

b. Nach 38 b. c. ist ursprüngliches b in E. oft zu v geworden. c. Nach 37 2 ist ursprüngliches b in D. meistens zu qb geworden.

**40.**  $\dot{w}$ .  $\dot{w}$  ist aus ursprünglichem  $f^{1}$ ) oder aus p entstanden.

1.  $\dot{w}$  ist ein durch den Einfluß eines u oder i verändertes f; wo an das u resp. i der Wurzel ein weiterer Vokal oder eine Silbe gehängt wurde, fiel u resp. i aus, und dieser Ausfall bewirkte, daß f wie  $\dot{w}$  ausgesprochen wurde. Beispiele:

```
T. fua pflanzen
                                 E. wa pflanzen
     " fua einzeln, nur
                                  " wã kaum
      " fuaw schnitzen, schaben
                                  " wa, wla, wlo schaben, glätten
     " ofie Heim
                                  " awe Heim
                                  " wle kaufen
      " (fini leihen)
                                  E. awe Heim
    Ef. ufok (aus *ufuak) Heim
                                  " wle kaufen
        (firi auf Borg kaufen)
                                    wewle, wle ungesundes, sieches
        (ofiri weißer Neger)
                                           Aussehen haben.
                                    wa halbreif sein
        fiari Blätter ansetzen
       fiari einen Ton (mit der
                                   wa schnarchen
            Nase machen)
        fion durch Reiben glätten " wa, wlo schaben, glätten
        ufiit Schrei
                                  " awa (aus *afia) Schrei.
c. Beachte auch folgende Beispiele aus dem E. selber:
```

afí Ort neben awé, wé Ort (aus \*afie)
hafi bevor "káwe bevor
fi ein scharfes Instrument wa Harpune.

2. Wo w vor o und u steht, entspricht es einem p des T.:

T. po zittern, stoßen E. wo zittern, schlagen " po Ozean " wu Ozean " pūa sich biegen, schrumpfen " wu trocknen " puw werfen " wu werfen " wa (aus \*pua) Hefe.

p in T. ist in E. also teilweise zu kp (36), teilweise (vor o u) zu w geworden.

¹) D. h. soweit es hier festzustellen ist. Ob f in all diesen Fällen überhaupt ursprünglich ist, bleibt eine andere Frage.

3. Das An. hat statt des  $\dot{w}$  ein stark aspiriertes p ( $\dot{p}$ ), das D. vor  $\underline{o}$  o u: h, vor e a: hw 1) (vor e a tritt also das u [s. 1] noch hervor, während es vor den labialen Vokalen geschwunden ist).

| W. | wu Meer     | An.          | bu ·  | D.         | hu    |
|----|-------------|--------------|-------|------------|-------|
|    | ŵú Knochen  | " <i>i</i>   | οú    | 27         | hu    |
|    | wu Angel    | " Ž          |       | 29         | hu    |
|    | wo schlagen | " j          |       |            | ho    |
|    | aliwo Weg   | " (          | alipo | 1 17 11 19 | aliho |
| 22 | awé Heim    | ,, (         | apé   | 1 4 1      | ahwe  |
| 22 | wa pflanzen | , , <i>j</i> | oa .  | 22 .       | hwa   |

#### 41. w.

une

1. a.  $\vec{w}$  ist durch Einwirkung eines u aus h entstanden, es ist also ursprüngliches hu. Wo hu sich mit einem folgenden Vokal verband, wurde hu zu  $\vec{w}$ ; Beispiele:

| T. | hua riechen. ico N ai e sodougungen: E:   | we (aus *hue) riechen |
|----|-------------------------------------------|-----------------------|
| 27 | Huã Ewen and dan . Chair & south grade y. | Ewe (aus *Ehue). Ewe  |
|    | hwa (-nyan) lebhafte Bewegungen machen "  |                       |
| ,, |                                           | we riechen            |
| 22 | efwye (aus ehwe) defektive Vorhaut ,,     | awa Vorhaut.          |

b. Das D. und An. haben, ähnlich wie in 403, vor den labialen Vokalen  $\underline{o}$  o das u ausfallen lassen und nur das h übrig behalten, während vor e und a hw (hu, also  $\dot{w}$ ) steht; auch einige Mundarten des I. haben vor  $\underline{o}$  o u h statt  $\dot{w}$ :

| W. | wo Riesenschlange | (aus * $hu\underline{o}$ ) An. D. | $h\underline{o}$ |
|----|-------------------|-----------------------------------|------------------|
| 22 | wo Tür            | " "                               | $h\underline{o}$ |
| Å. | wło Pilz          | I.                                | hlo              |
| E. | wo wolkig         | neben                             | ho .             |
| 27 | wolusi Priester   | 27                                | holusi           |
| 22 | Ewe Ewe           |                                   | Ehwe             |
| 22 | we riechen        | 21                                | $hw\tilde{e}$    |
| "  | wã sich bewegen   | "                                 | $hw	ilde{a}.$    |

2. Wo in E. h vor u stand und kein weiterer Vokal hinzutrat, ist es stets zu  $\dot{w}$  geworden, also hu zu  $\dot{w}u$ , während in An. und D., teilweise auch im I., h erhalten ist:

| W. | wu | Blut   | aloinsia! | An. | D.  | hu |
|----|----|--------|-----------|-----|-----|----|
| 22 |    | öffnen | manitorie | 92  | 29  | hu |
| 99 | wu | Schiff |           | 22  | -93 | hu |

3. Das Ef. und das Y. haben an Stelle des  $\vec{w}$  im E. einfach w, sie haben also den h-Laut ganz ausfallen lassen:

| Ef. | wa beweglich, rege sein | E. wã sich bewegen, rege sein |
|-----|-------------------------|-------------------------------|
| 22  | wara eilig sein         | " wła eilig, rasch sein       |
| Y.  | awo Vorhaut             | " awa Vorhaut                 |
| **  | iwara Eile              | " wła eilig, rasch sein       |
|     | owiwi Eule              | " wuñwuñ, wñwñ Eule           |
|     | wa Schlange             | " wo Riesenschlange.          |

<sup>1)</sup> So schreibt Delafosse den stimmhaften und den stimmlosen Laut (also  $\dot{w}$  und  $\dot{w}$ ), wahrscheinlich werden beide im Sprechen unterschieden.

42. w, y.

1. Wie in 26 a. gezeigt ist, wird in A. w vor a e i und vor einem Konsonanten zu g; w vor i ist aber in W. oft auch dem i assimiliert und zu y geworden, wenigstens steht für wi des D. meistens yi in W.:

D. wi Schwert W. yi

" wi schwarz W. yi

" owi Biene W. yi

" anyi, ağı.

2. Vor o wird das h in D., Y. und N. zu w assimiliert (vergl. 413):

D. wo sich erheben
Y. wo fällen
E. ho fällen
g. owo Menge
N. ewo Kaurimnschel
W. ho sich erheben
E. ho fällen
g. ha Menge
g. ho Kaurimuschel.

#### Silbenbildende Nasale und Halbvokale.

43. Die Nasale m  $\dot{n}$  und der Halbvokal w können für sich eine selbständige Silbe bilden und ihren eigenen Ton haben, z. B.  $wo\dot{m}$  tuend,  $yi\dot{m}$  gehend,  $t\dot{o}$   $d\dot{o}m\dot{m}$  zuhörend,  $\dot{n}k\dot{u}$  ( $\dot{n}k\dot{u}$ ) Auge,  $\dot{n}g\dot{o}$  Stirn,  $M\dot{a}w$  (Mawu) Gott, blew (blewu) langsam.

## Dehnung von r und l.

44. Die Konsonanten r l können zur Darstellung von Lautbildern beliebig lang gedehnt werden, z. B.  $\dot{w}l$  "eine lange Zeit", r "eilenden Laufes".

## Ausfall resp. Einverleibung von Schlußkonsonanten zur Herstellung des vokalischen Auslautes.

45. Das Ewe endet jede Silbe mit einem Vokal; nur Verbalformen, einzelne Adverbien und Fremdwörter können auf einen nasalen Konsonanten auslauten, und außerdem kommt noch wals Auslaut vor. Eine zweite Eigentümlichkeit des Ewe ist sein Streben nach Einsilbigkeit. Schon in 32 ist gezeigt worden, wie ein dem Worte angehängtes de fast stets einverleibt und so das Wort wieder einsilbig wurde.

Hierin unterscheidet sich das Ewe von seinen Verwandten; denn diese haben nicht nur oft konsonantische Auslaute, sondern sie haben viele zweisilbige Wörter beibehalten, die im Ewe wieder einsilbig gemacht worden sind. Das gleiche Suffix de, das wir in E. haben (32), kommt nämlich auch in den verwandten Sprachen vor, es erscheint dort als de re ri ra d t n etc. Außer diesen treten aber auch andere Schlußkonsonanten resp. zweite Silben auf, die mit de nicht identisch sind. Es lassen sich ein velares, dentales und ein labiales Suffix¹) unterscheiden. Diese Suffixe sind allerdings aller Wahrscheinlichkeit nach nichts anderes als selbständige Wurzeln, die der ursprünglich vokalisch auslautenden einsilbigen Wurzel angehängt wurden, genau wie das de des Ewe. In manchen Fällen wurde dann später der Vokal der zweiten Wurzel abgeworfen und so entstand der konsonantische Auslaut.

Das Ewe hat nun versucht, auch diese Suffixe, die es ja sicherlich ursprünglich mit den übrigen Sprachen gemeinsam hatte, entweder der

<sup>1)</sup> Mit Suffix werden wir diesen Schlußkonsonanten resp. die zweite Silbe von jetzt an bezeichnen.

ersten Silbe einzuverleiben oder sie so abzuschleifen, daß beides, der vokalische Auslaut und die Einsilbigkeit gewahrt blieben. Es gab vier Möglichkeiten:

1. Das Suffix wurde nach der in 32 beschriebenen Methode einverleibt, und zwar auch wenn es velar, nasal oder dental war;

2. das Suffix wurde ohne jeden Ersatz abgeworfen;

3. das Suffix wurde, wenn es ein nasaler Konsonant war, abge-

worfen, aber der vorangehende Vokal dafür nasaliert;

- 4. das Suffix blieb unverändert erhalten, es entstand also ein zweisilbiges Wort. Diese Fälle sind selten; fast immer kommen neben diesen zweisilbigen Formen auch die zu einer einsilbigen kontrahierten vor, und zwar haben sie dann meistens eine voneinander etwas abweichende Bedeutung, so daß also ein Interesse vorliegt, beide Formen zu erhalten. Außerdem fallen unter diese 4. Form aber auch einige Fremdwörter, die auf einen nasalen Konsonanten ausgehen; um hier den konsonantischen Auslaut zu beseitigen, wurde nicht der Konsonant abgeworfen oder einverleibt, sondern es wurde ihm ein Vokal angehängt und es entstand also eine neue Silbe.
- 46. Es folgen nun Beispiele für alle vier Formen.

#### Erste Form.

#### 1. Tschi.

- a. Suffix i.
  guai Hochmut.
- b. Suffix na, ne.

  osenā ein Baum
  kane lesen
  nwane schreiben
  Memeneda Sonabend
  Kwamena Eigenname
  asafohene Feldherr
- c. Suffix ra re ri ru.
  firi auf Borg kaufen
  ahohora Schändlichkeit
  agoru Spiel
  bare binden
  para pare reiben
  kyiri meiden
  wora verschwinden

#### 2. Efik.

a. Suffix k n na h.

kwok fegen
akan Versprechen
akana Geschick
kpan falten
kwoho reiben
boho vorübergehen

b. Suffix n.

ukwan Windung

fion glätten

E. gbla hochmütig sein (i wird l).

E.  $sr\tilde{o}$  derselbe (n wird r)

, hlē lesen (n wird l)

" nlo schreiben

" Memleda " Komla

" asafohlī.

E. wele kaufen

" ahohlo Schändlichkeit

" aglo Belustigung, Schmauserei

" bla binden

" kplo bürsten

" tsri und kli meiden

" dla verbergen.

E. kplo fegen (k wird l)

" klā benachrichtigen " aklā Geschick

" kpla falten

" kplo bürsten

",  $vl_{\underline{0}}$  weggehen (h wird l).

E. kpla falten, umhängen " åbo schaben, glätten.

| c. | Suffix t ra re. |
|----|-----------------|
|    | ikwot Frosch    |
|    | kara umgeben    |
|    | wara eilig sein |
|    | kere lesen      |

E. akpokplo Frosch (t wird l)

" hlā rings herum " wlā eilig, flink sein " hlē lesen.

3. Yoruba.

Suffix ra ri le.

iwara Eile

giri Verzückung

wole versinken

E. *ŵlá* flink, eilig sein gli verzückt sein

" ġla, wlo verbergen.

4. Vey.

Suffix na re.

nyina vergessen bana Pisang¹) nyeire geschrieben bere vorübergehen E. nlo-be vergessen " abladzo Pisang " nlo schreiben

" vle weggehen.

Zweite Form.

1. Tschi.

Suffix i.

anan vier

E. ene vier.

2. Efik.

Suffix n.

kan flicken kpan behauen E. ka flicken " kpa behauen.

3. Yoruba.

Suffix n.

won sie

Suffix n.

ayan Dracaena yun gehen eyin Ei win leihen E. wo sie

E. anya Dracaena "yi gehen "azi Ei

" ġe leihen.

4. Nupe.

Suffix n.

gbon schwach sein

E. gbo schwach.

Dritte Form.

1. Tschi.

Suffix n.

nyan wecken nyin aufziehen E. nyō wecken " nyō aufziehen.

Suffix ne.

nyane Gestank

E. nyō nu²) ekeln.

1) Vielleicht das gleiche Wort wie deutsch "Banane".

<sup>2)</sup> Hier ist es allerdings nicht unwahrscheinlich, daß das nu der ursprünglich auslautende Konsonant n von nyö (also nyon) ist, der dann später als Objekt zu nyö augefaßt wurde.

Suffix m.

nam Tier, Fleisch mem verschlungen werden mum stumm

" mī verschlingen " mũ, mumũ stumm

E. lã Tier, Fleisch

2. Efik.

Suffix k n.

bak fürchten bak schlechtes tun bak aufschneiden bak auf Grund geraten bok füttern nyek zittern unwak Gestank

E. võ fürchten

" võ böse, schlecht " mã teilen

mõ Untiefe

" mõ füttern " nyã zitternd

" nyō nu ekeln

sã weit weg.

Suffix m.

akam böse Anwünschung

E. kā Böses anwünschen.

3. Yoruba.

Suffix n.

ãyan Gestank yon schwarmweise

san weit weg

E. nyō nu ekeln " yō alle, gesamt.

#### Vierte Form.

1. Tschi.

Suffix n.

oberan starker, kräftiger Mann (Fremdwort) E. blabu Magistratsperson atumpan Sprechtrommel " atumpani

Suffix m.

sum dienen (Fremdwort) atam Eid

E. subo dienen .. atabu und atam Eid

Suffix m.

osaw Netz

E. asabu und asaw Netz.

2. Efik.

Suffix n.

nwan Fran

E. nyonu Frau.

Suffix t.

E. bele feucht.

Beispiele für die beibehaltene ursprüngliche Zweisilbigkeit siehe außerdem 32b.

47. Das labiale Suffix w ist in Ewe erhalten, und es ist hier deutlich als selbständiges, der Wurzel angehängtes Element zu erkennen:

> So eine Gottheit Sow Eigenname für Anhänger des So Sew ,, ,, Se.

\*Ma davon Maw Gott

few niedlich, hübsch, zimperlich.

(Das Suffix w wird in der Literatur wu geschrieben.)

Anmerkung: Wie aus 45, 46, 32 und 18 hervorgeht, ist die jetzige Einsilbigkeit des Ewe durchaus nicht überall ursprünglich, sondern in vielen

Lautlehre. 33

Fällen Ergebnis einer Entwickelung. Damit ist aber nicht gesagt, daß die Wurzeln des Ewe nicht einsilbig sind, denn, wie wir in 32 gesehen haben, ist das der Wurzel angehängte resp. einverleibte Suffix wieder eine selbständige Wurzel, und die gleiche Bewandtnis wird es mit vielen, wenn nicht mit allen der in 46 aufgeführten Beispiele haben. Die Bedeutung und Funktion des in 18 an die Wurzel angehängten Vokales ist bis jetzt allerdings nicht bekannt, wie schon dort angemerkt ist, dies ist für diese Frage aber auch nebensächlich, da ja feststeht, daß alle jene Wurzeln auch ohne den zweiten Vokal als selbständige Wörter existieren.

# Einschiebung eines nasalen Konsonanten zwischen zwei Silben.

48. Bei mehrsilbigen Wörtern wird im I. oft zwischen die letzte und vorletzte Silbe ein nasaler Konsonant eingeschoben; beginnt die letzte Silbe mit einem velaren, so wird ein velarer, beginnt sie mit einem dentalen, so wird ein dentaler, beginnt sie mit einem labialen, so wird ein labialer nasaler Konsonant eingeschoben. Dieser Vorgang tritt nicht ein in A., dagegen ist er außer im I. des Ewe noch in D. (Delafosse S. 38 Absatz 2), in T. und in V. (Steinthal § 64).

## Beispiele.

a. Die letzte Silbe hat in A. nasalen Vokal, gleichsam als Ersatz des in der vorigen Silbe ausgefallenen nasalen Konsonanten<sup>1</sup>):

| A. | akagā Geier          | I. | akanga                                            |        |
|----|----------------------|----|---------------------------------------------------|--------|
| 22 | gbagbã eine Antilope |    | gbangba                                           |        |
| 22 | kpogblo geschwollen  | 29 | $kp\underline{o}ngbl\overline{o}$                 |        |
|    | kpagā schief         |    | kpangā und                                        | kpangã |
|    |                      |    | akpangba                                          |        |
|    | koglo rundlich       |    | $k\underline{o}\dot{n}gl\overline{\underline{o}}$ |        |
| 27 | sagla schief         | 22 | sangla                                            |        |
| 22 | sagā schief, geneigt |    | $sang \bar{a}$                                    |        |
| 22 | tegblė̃ rund         | 22 | tengblē                                           |        |
|    | kaglā schief, uneben | 22 | kangla                                            |        |
|    | hodrō lahm           |    | hondro                                            |        |
|    | kadzē Blut           | 27 | kandze.                                           |        |
|    | 1                    |    | . 37 1 1                                          |        |

#### b. Die letzte Silbe hat in A. nicht nasalierten Vokal:

| A. | akogo einzeln      | . I.,     | kongo                     |
|----|--------------------|-----------|---------------------------|
| 22 | kegē spitz         | 79        | kenge                     |
| 59 | adaka Kiste        | 29        | adanka                    |
| 29 | pete, kpete Geier  | 44        | pente                     |
| 99 | klate Buschmesser  | 1111      | klante, krante            |
| 99 | sade leicht        | 27        | sande                     |
| 22 | $kad\bar{a}$ mager |           | $ka\dot{n}d\bar{a}$ mager |
| 22 | adaba rotes Zeug   | 1 1 × 139 | adamb <u>e</u> .          |
|    |                    |           |                           |

Auch in zusammengesetzten Hauptwörtern tritt der nasale Konsonant ein, z. B. akpedagbe Danksagungstag wird im I. akpedangbe; ja sogar in häufig gebrauchten Wortverbindungen, z. B.:

wu gbe in den Busch werfen wird wu ngbe da " " " " " " " " da ngbe.

<sup>1)</sup> Es soll damit allerdings nicht gesagt sein, daß der Zustand, wie er im I. vorliegt der ursprüngliche ist, der umgekehrte Fall ist wahrscheinlicher.

## Wechsel zwischen stimmhaften und stimmlosen Konsonanten.

49. Bei neueren Entlehnungen aus dem T., besonders bei solchen Wörtern, die noch als Fremdgut empfunden werden, wird T. nt in E. zu nd, nk zu ng, bei anderen wird ein n resp. nt0 eingeschoben und das folgende t resp. t2 zu t3 resp. t5.

T. <u>Odo</u>mankama Gott E. Odomangama " <u>o</u>sanku Saiteninstrument " sangu und sanku " kontromfi Affe " kondrofi " tentrehu Wolle des Baumwoll- " tendrewu

haumes

" mpantu eine Pisangart " titibani schmale Seitenwand

des Hauses , oponko Pferd

" apata Veranda

" kpandu-bladzo¹)

" tindibani

" pongo in pongomo Fahrstraße

" apanda und akpata.

## Fremdwörter aus europäischen Sprachen.

50. Diese sind fast ausnahmslos so dem Ewe angepaßt worden, daß man an ihnen die Lautgesetze der Ewesprache studieren kann. Es folgt eine Auswahl nach Ursprungsländern geordnet:

1. Aus dem Portugiesischen; sie bilden die älteste und stärkste Schicht

und sind am häufigsten in Dahome.

E

safui Schlüssel D. akluzu Kreuz

" saluto, salota Zigarrette

" faka Gabel

falinya, folinya Kassadamehl

goma Stärke
kamisa Hemd
kofo Trinkglas
kokpla Kopra
kuntu; kuntru Decke

D. kpadle Pater

b. kpadle Pater klalo fertig

D. kpataga Geld, Silber

" kplabe Palaverstuhl " losa Pflanzung

E. amralo Gouverneur

" sakpate Pocken

" seda Seide " batala Boot

" sabola, sabala Zwiebel

klosalo Silber

2. Aus dem Französischen.

D. flete Fenster
" maloto Hammer

, kpali Paris

Port.

chave cruz charuto forca

farinha Mehl

gomma
camisa
copo
copra
coberto
padre

prata Silber, E. ga Geld.

palavra roça admiralo sapata seda batel cebolla

chrysolith.

franz. fenêtre

" marteau

" Paris.

<sup>1)</sup> Hat also nichts mit der Stadt Kpando zu tun, von der es manche ableiten.

## 3. Aus dem Holländischen und Dänischen.

duku Tuchholl. doek, dän. dugkyikyi, tyityi Fernglas" kiekenhagli Schrotdän. hagelsakse Schere" sakse.atrakpoe Treppe" trappe.

## 4. Aus dem Englischen.

Englisch buku Buch book suku Schule school klate Buschmesser cutlass koba 5 Pfennig copper pepa Briefpapier paper stor das Lernen study bele Bett, Matratze bed dyini Schnaps gin meli Dampfer mail sukli Zucker sugar klåsí Petroleum kerasine matsisi Streichhölzer matches govina Gouverneur governor prusi Polizist police (auf dem Umweg über kiki stoßen Tschi) kapisi Zündhütchen caps kapita Tischler carpenter glase Glas glass tokpo Eimer tub

#### 5. Aus dem Deutschen.

taflo Tafel butru Butter takunta Terpentin kesu Käse. dyantele Laterne

Auch aus den Sprachen Nord- und Nordostafrikas stammen einzelne Wörter, vergl. z. B. E. tedži Esel, im Nubischen kadž Esel.

## Anhang zu § 24-46 der Lautlehre.

Daß die in den genannten Paragraphen angestellten Untersuchungen über die Entstehung der gegenwärtigen Laute und Silben des Ewe im wesentlichen richtig sind, wurde mir nachträglich durch Kölles Polyglotta Africana 1) bestätigt. Diese enthält unter den Namen "Adampe, Anfue, Hwida, Dahome, Maḥi" Wörter aus drei Mundarten des Ewe (näheres hierüber siehe Wörterbuch der Ewesprache, Einleitung § 5). Die Polyglotta ist 1854 erschienen, sie zeigt uns also die Ewesprache in der Form, die sie vor reichlich einem halben Jahrhundert hatte, und es ist überraschend, wie die in der Lautlehre aufgestellten Formen mit den in der Polyglotta wirklich vorhandenen übereinstimmen.

Es werden im folgenden die betreffenden Paragraphen der Lautlehre aufgezählt und daneben die Wortformen der Polyglotta gestellt; K. =

Kölles Polyglotta, E. = jetziges Ewe.

¹) Polyglotta Africana, or a comparative Vocabulary.... in more than one hundred distinct African Languages, by the Rev. S. W. Koelle, London, Church Missionary House 1854: Ein trotz mancher Ungenauigkeiten für die Erforschung weniger bekannter afrikanischer Sprachen höchst wertvolles Buch.

[24.] (ts ans k):

| [24.] (ts aus k):                           |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| K. eki Löffel E. tsi K. ki                  | Regen E. tsi                            |
| " kime Regenzeit " tsime " ki               |                                         |
|                                             | Brennholz heißt in Krebo natie          |
|                                             | 101111111111111111111111111111111111111 |
| [25.] $(dz \text{ aus } g)$ :               |                                         |
| K. egime Brust E. dzime Herz K              | L. afokpogi Ferse E. afokpodzi          |
| " ekagie Blut " kadzē "                     | ige 1) Salz "dze                        |
| " giokoto <sup>2</sup> ) Hose " dzokoto "   | agiagia Tau " adzadza                   |
|                                             | amegiro Fremder " amedzro               |
| [27.] $(h \text{ aus } k)$ :                |                                         |
|                                             | TN 7                                    |
| K. kuo erhalten                             | E. <u>ho</u>                            |
| " ku und hu Knochen                         | " wu.                                   |
| Es ist also wahrscheinlich, daß h de        | urch den Einfluß eines u oder           |
| us k entstanden ist.                        |                                         |
|                                             |                                         |
| [28.] $(ny \text{ aus } n)$ :               | 72 4 4                                  |
| K. fofone neben fofonye mein V              |                                         |
| " tatane " tatanye "                        | " , tatanye                             |
| Susu nye Nase, Mano nyu, E. 1               | $i \underline{o} t i.$                  |
| [32.] (Anhängung etc. von de):              | , n •                                   |
| K. bilāve, bulāve zwanzig                   | E. blāve                                |
| amanina: Transdan                           | am adama                                |
| laula Sklore                                | lalar                                   |
| " hada Kahla                                | " 1.1.                                  |
| asignulama hahla Hand                       | anish I ama                             |
|                                             | **                                      |
| " alogulo, alogoli Ellbogen                 | , alog li                               |
| " etire, itere¹) Kalebasse                  | " tre                                   |
| " agbirenu Hacke                            | " agblenu                               |
| " kokulo Huhn                               | " koklo                                 |
| " guro schief sein                          | " glô                                   |
| " fule kaufen                               | " whle                                  |
| " gbile spielen                             | " $gbl	ilde{e}$                         |
| [36.] $(kp \text{ aus } ku)$ :              |                                         |
| K. sakwata Pocken                           | E. sakpate                              |
| " f <u>o</u> kwa Schuh                      | " $af\underline{o}kpa$ .                |
| Para San San San San San San San San San Sa |                                         |
| [37.] $(gb  aus  gu)$ :                     | 77 . 7 . 7                              |
| K. tagwe Großvater                          | E. tagboe, togboe                       |
| " alogwagwa innere Hand                     | " al <u>o</u> gbagba                    |
| Susu ugwagwa Topf                           | " agba Schüssel.                        |
| $[40.]$ ( $\dot{w}$ ).                      |                                         |
| K. hu, hu Bauch                             | E. wo                                   |
| " hu Knochen                                | wu                                      |
| " ohua Speer                                | ,,,                                     |
| " dzihu Himmel                              | " wa<br>" dziwo.                        |
| 99 CONTROL ELIMINATION                      | ,,                                      |
|                                             |                                         |

Hier ist also auch noch anlautendes i; s. 208.
 Kölle schreibt kiokoto, was zweifelios verhört ist; solche Hörfehler sind bei K. nicht selten, ich habe sie stets ohne weiteres berichtigt.

# Zweiter Hauptteil.

## Tonlehre.

## I. Allgemeines.

51. Eine besondere Eigentümlichkeit der Ewesprache liegt darin, daß in ihr der musikalische Silbenton eine ganz außerordentlich bedeutsame Stelle einnimmt. Jede Silbe hat ihren eigenen Ton resp. ihre eigenen Töne, welche auch im Satzzusammenhang wesentlich unverändert bleiben.

Die Silbe kann bis fünf verschiedene Töne haben und hat je nach ihrer Tonhöhe oder ihrer Tonzusammensetzung eine verschiedene Bedeutung.

So heißt z. B.:

 $k\dot{a}$  zerstreuen  $k\dot{a}$  Ranke  $k\dot{a}$  berühren  $k\dot{a}$  welcher  $k\dot{a}$  die Ranke mi schlingen mi wir  $m\tilde{t}$  Exkrement to dickflüssig sein  $t\dot{o}$  sagen  $t\dot{o}$  Ohr  $t\dot{o}$  Höhlung  $t\underline{o}$  Eigentum  $t\dot{o}$  Gewässer  $t\dot{o}$  Eigentümer.

Die gleiche Silbe mit verschiedenem Ton stellt also verschiedene Wörter dar. Die Tonunterscheidung ist für den Eweer ebenso wesentlich wie die Lautunterscheidung. Der Unterschied zwischen to und to ist für ihn ebenso groß als für uns der zwischen "leben" und "laben".

52. Hieraus geht aber auch schon mit Notwendigkeit hervor, daß der Ton einer Silbe nicht nach irgend welchen anderen, z. B. rhythmischen Gesetzen geändert werden kann, sondern auch im Satz sich gleich bleiben muß, weil man sich eben sonst nicht verständigen würde. Im Deutschen kann der Ton einer Silbe nach dem psychologischen Bedürfnis des Redenden geändert und dadurch der Sinn eines Wortes variiert werden, z. B. das Wort "so". Mit Tiefton gesprochen bedeutet "so" etwa gleichgültige, wenig interessierte Zustimmung, mit Tiefhochton (sŏ) große Überraschung, Verwunderung, mit Hochtiefton (sō) bedeutet es: "Wenn die Sache so ist, dann bin ich auch einverstanden, dann ist es schon recht!" Hochton hat es in folgendem Satz: "so dachten sie es zu machen". Eine solche Möglichkeit, dasselbe Wort nach Belieben oder Bedürfnis verschieden zu betonen, besteht im Ewe durchaus nicht, sondern jedes Wort behält in jeder Verbindung den ihm eigentümlichen Ton, an den seine Bedeutung unlösbar gebunden ist; betont man ein Wort anders als sich gehört, so bedeutet diese Tonänderung nicht, wie wir es an dem deutschen Worte

"so" gesehen haben, eine mehr oder minder unerhebliche Variation der Grundbedeutung des Wortes, sondern sie bewirkt, daß die sonst gleichlautende Silbe durch den veränderten Ton zu einem ganz neuen Wort wird, das mit dem ersten keinerlei Zusammenhang hat.

53. Eine weitere Frage ist die nach dem dynamischen oder Starkton. Im Deutschen erhält die inhaltlich wichtigste Silbe des Satzes oder die Stammsilbe (des zusammengesetzten Wortes) den Starkton; im Norddeutschen pflegt außerdem die Silbe, welche den Stark-

ton hat, zugleich den Hochton zu erhalten.

Im Ewe klingt der erste Hochton eines Satzes oder eines zusammengesetzten Wortes, oder falls der Satz keinen Hochton enthält, der erste Mittel- resp. Tiefton etwas stärker als die übrigen Töne; dies ist aber rein physiologisch daraus zu erklären, daß eben der erstere höhere Ton resp. die erste Silbe des Satzes mit kräftigerem Stimmeinsatz gebildet wird. Auch dieser Starkton ist also rein physiologisch begründet ohne Rücksicht auf ein psychologisches Moment. Daraus ergibt sich, daß die Ewesprache auch im Satz keine Betonung kennt, die sich nach dem Inhalt des Gesprochenen richtet, sondern daß auch hier die unveränderlichen Töne der einzelnen Silben das allein in Betracht kommende sind. So kann im Satze eine inhaltlich ganz gleichgültige Silbe den Hauptton haben, weil sie eben hochtonig ist. Wenn z. B. auf die Frage: "hast du alle drei gesehen?" die Antwort erfolgt: "nein, ich habe nur zwei gesehen", so heißt das in Ewe: " $\delta$ ,  $v \geq k \delta$   $m \geq k p \leq n$ ; das Verbum,  $k p \leq n$ , hat den einzigen Hochton und damit eben den Hauptton, während doch der Nachdruck zweifellos auf "zwei" ruht. Der Europäer hat hier anfangs die unbezwingliche Neigung, zu sprechen: "d, vé kò mèkpò", was ganz sinnlos wäre.

Inwiefern doch gewisse, aber fast immer lautlich, nämlich durch das Zusammentreffen mehrerer Töne, bedingte Tonveränderungen vor sich

gehen, wird in 59 ff. gezeigt.

Schließlich sei noch bemerkt, daß es auch viele ganz gleichlautende Wörter gibt, die also ganz gleichen Laut und gleichen Ton haben und die doch von ganz verschiedener Bedeutung sind, wie z. B. ta anziehen und eidlich anrufen; tó Ohr, tó Berg; to rösten, to hinken, to antworten. Solche Fälle kommen, wenngleich seltener, auch im Deutschen vor: Acht = Obacht, Acht Proskription, acht Zahl; der Tor, das Tor etc.

54. Den Mangel, der darin liegt, daß man in E. nicht das den Nachdruck tragende Wort beliebig stark resp. hoch betonen und dadurch hervorheben kann, sucht die Sprache auf andere Weise auszugleichen:

a. Das den Nachdruck tragende Wort wird an den Anfang gestellt:

yevúwo mekpó Europäer habe ich gesehen.

b. Statt des einfachen (Konjugations-) Pronomens wird das absolute Pronomen gesetzt: nyee woe ich bin es, der es getan hat.

c. In negativen Sätzen wird menye "es ist nicht" vorangestellt: menye Kwasi woe o, es ist nicht K. hat es getan d. i. nicht K. hat es getan.

- 55. Wir unterscheiden drei einfache und zwei zusammengesetzte Töne. Die einfachen Töne sind:
- a. Der Tiefton (bà). Im Deutschen (nach norddeutscher Aussprache) sprechen wir Tiefton in der Regel am Ende eines aussagenden Satzes, z. B. in dem Satz "hier gibt es viele Bäume" hat Bäume auf beiden Silben Tiefton, ebenso hat "so" Tiefton in "lauf doch nicht so!"

b. Der Mittelton (ba). Die einen Mittelton tragende Silbe ist stets

etwas gedehnt, sie klingt leicht (unbestimmt, ungewiß) fragend.

c. Der Hochton (bá). Er klingt wie "so" in dem Satze: so wollen wir es machen, oder wie "lauf" in "lauf doch nicht so!"

Die zusammengesetzten Töne sind:

- d. Der Hochtiefton  $(b\hat{a})$ . Wir sprechen diesen Ton im Deutschen, wenn wir ein einsilbiges Wort für sich allein aussprechen, z. B. Baum, Kohl, Stuhl, hart, kann; bei diesen Wörtern setzt der Ton auf dem Vokal hoch ein und neigt sich kurz abbrechend gegen das Ende; besonders deutlich hört man im Deutschen beide Töne, wenn der Vokal entweder ein Diphthong ist oder wenn auf den Vokal ein l m n oder r folgt, weil dann der Tiefton auf dem zweiten Vokal des Diphthonges resp, auf dem l m n oder r besser hervortritt. Hat ein langer Vokal Hochtiefton, so klingt das wie in "so", wenn es bedeutet: "wenn die Sache so ist, dann bin ich auch einverstanden" (s. 52).
- e. Der Tiefhochton (ba). Wir sprechen ihn im Deutschen, wenn wir auf eine Silbe fragende, erstaunte, überraschte Verwunderung legen wollen. wie: "Du?" "Der?" "Auch du, Brutus?"

Die genaue Bezeichnung der Töne in ihrer Aufeinanderfolge siehe 5 b.1)

- 56. Die Tonhöhe der Silben ist natürlich nicht auf eine bestimmte Note festgelegt, sondern sie richtet sich nach dem Organ des sprechenden Individuums; dagegen sind die Abstände zwischen tief, mittel und hoch je gleich, und zwar beträgt dieser Abstand etwa je eine Quarte.
- 57. Mit diesen drei resp. fünf Tönen sind übrigens die Töne der Ewesprache nicht vollständig dargestellt; es gibt zwischen tief und mittel, ebenso zwischen mittel und hoch noch Zwischenstufen, und zwar nicht nur so, daß im Laufe der Rede einzelne Töne sich um ein Geringes erhöhen oder senken, sondern auch einzelne, allein gesprochene Wörter haben tiefere oder höhere Mitteltöne als die gewöhnlichen, man müßte also einen tieferen, einen mittleren und einen höheren Mittelton unterscheiden; wir lassen es aber bei tief, mittel und hoch bewenden, weil diese leicht zu unterscheiden und zum Verstehen und Verstandenwerden auch genügend sind.
- 58. Dialektische Unterschiede in Beziehung auf den Ton haben sich nur insoweit feststellen lassen, als im Innern oft ein Mittelton gesprochen wird, wo die Küstenmundart (das Anlo) Tiefton hat.

## II. Tonveränderungen.

59. 1. Folgt auf ein hochtoniges Verbum unmittelbar ein hochtoniges oder mitteltoniges Substantiv (oder ein Substantiv, dessen erste Silbe hochtonig oder mitteltonig ist) als Objekt, so wird der Hochton des Verbum zu Hochtiefton:

> tsó nehmen tú Flinte nyé sein kplő Fisch

étsô tú er nahm die Flinte gblé verderben kpó Zaun égblé kpó er verdarb den Zaun ésia ényê kplő dies ist ein Fisch dzrá verkaufen te 2) Jams wódzrâ te sie verkauften Jams.

Dieser Tonwandel tritt auch ein nach kple "und" (kple enthält das Verbum kpé begleiten):

kplê fú mit einer Leibesfrucht kplê Máwu mit Gott.

1) Es sei hier ausdrücklich bemerkt, daß die dort aufgestellten vereinfachenden Regeln der Tonbezeichnung im folgenden stets gelten.

<sup>2)</sup> Viele der hier als mitteltonig bezeichneten Wörter stehen im Wörterbuch mit Tiefton; dies erklärt sich daraus, daß, wie 58 bemerkt, ein Tiefton des A. oft im I. Mittelton ist, und das Material über den Ton stammt vorwiegend aus dem I,

Dagegen:

deví lá vá das Kind kam nonometáta lá nyố das Bild ist schön.

2. Alle tieftonigen Silben einer Wortverbindung, die unmittelbar nach einer mitteltonigen stehen, werden ebenfalls mitteltonig:

tso  $(ts\delta)$  schlachten  $l\tilde{a}$  Tier  $l\tilde{a}tsotso$   $(l\tilde{a}ts\delta ts\delta)$  Tierschlachten tso abschneiden  $k\underline{b}$  Hals  $k\underline{b}tsotso$  Halsabschneiden  $\underline{h}\underline{b}$  Haus me in  $n\underline{o}n\underline{o}$  das  $\underline{h}\underline{b}men\underline{o}n\underline{o}$   $(\underline{h}\underline{b}men\underline{o}n\underline{o})$  das Wohnen im Hause

agbe Leben nono das Sein agbenono Lebensführung båda schlecht agbe båda nono schlechte Lebensführung.

ga Geld  $f\underline{o}f\underline{o}$  das Aufheben  $gaf\underline{o}f\underline{o}$  Geldaufheben  $su\underline{\dot{e}}$  klein, ga  $su\underline{\dot{e}}$   $f\underline{\dot{o}}f\underline{o}$  das Aufheben eines kleinen Geldstückes.

gome Grund dede Wegnahme, gomedede Grundwegnahme, d. i. Übersetzung, agbalē Buch, abalēgomedede Übersetzung eines Buches. to Gewässer me in to me im Gewässer.

## Dagegen hoch plus tief bleibt:

awé Haus yiyi das Gehen k'unu Totenfeier wowo das k'unuwowo das Begehen einer Totenfeier tro Gottheit 'wowo das Zittern tro Gottheit 'wowo das Zittern tro Baum me in tro tro

Es kommt auch hier vor, aber selten, daß Assimilation eintritt, derart, daß der Hochton (resp. die Hochtöne) bleibt und die folgenden Tieftöne sämtlich mittel werden, also:

aweylyi, kúnuwdwo etc.

Ebenso bleibt tief plus tief unverändert:

agble Feld dede das Hingehen agbledede (alles tief) Feldbestellung agble Feld wo dein agblewo dein Feld gbe Stimme nye mein gbenye meine Stimme.

Der Inhalt von 592 ist in folgenden Beispielen ausgedrückt:

hơnye mein Haus (hơ Haus) hơnye mein Freund (hơ Freund) ho nye nimm mich (ho nehmen).

60. a. Der Tiefhochton zeigt oft ein ausgefallenes & "es ist" an; soll nämlich von einem Gegenstande eine besondere Art bezeichnet werden, oder soll angezeigt werden, daß ein Gegenstand einem andern ähnlich, gleichsam eine Art dieses anderen ist, oder soll eine Verkleinerung gebildet werden, so wird "e" "das ist" angehängt; in manchen Fällen ist nun dies e weggefallen, das Substantiv erhält aber den Hochton des ausgefallenen & hinzu und wird, wenn es vorher tieftonig war, nun tiefhochtonig:

tsi Wasser tsi Suppe (= tslé "eine Art von Wasser ist es").

b. Dieser Wandel von tief zu tiefhoch tritt stets ein, wenn ein tieftoniges Substantiv zweiter Teil eines zusammengesetzten Substantiv wird:

agble Feld tegblě Jamsfeld
dzo Feuer kpódző Ofenfeuer
ga Geld yevűgű europäisches Geld.

Hier wird auch jedesmal das Allgemeine zu etwas Besonderem, und es ist das é "es ist" zu ergänzen.

Dieser Tiefhochton klingt in vielen Fällen fast wie ein Mittelton, daß aber ein Tiefhochton vorhanden ist, tritt dann deutlich hervor, wenn an diese Silbe noch wieder eine tieftonige tritt:

tegblědède Bebauen eines Yamsfeldes  $af\underline{o}kp\underline{a}t\underline{o}t\underline{o}$  Schuhmachen aus  $af\underline{o}$  Fuß akpa harte Haut  $=af\underline{o}kp\underline{a}$  und  $t\underline{o}$  nähen.

Hätten agble und afokpa wirklich Mittelton, so würden die Töne nach 59 lauten: tegblèdede, afokpatoto.

c. Viele Wörter, die Mittelton haben, erhalten ebenfalls Tiefhochton, wenn eine tieftonige Silbe folgt:

 $f\acute{e}sr\acute{e}$  Fenster  $f\acute{e}sr\check{e}gb\grave{a}l\acute{a}$  Fensterzerbrecher  $kpl\acute{b}$  Tisch  $kpl\acute{b}kp\grave{a}l\acute{a}$  Tischler.

c. Einige Wörter behalten ihren gewöhnlichen Ton, auch wenn sie zweiter Teil eines zusammengesetzten Wortes sind, dessen erster Teil in genetivischem Verhältnis zu ihnen steht; dagegen erhalten sie einen Hochton hinzu, wenn sie zu demselben Worte als Apposition stehen, z. B.

 $n_{\underline{o}}$  die Mutter, das Weibchen  $s_{\underline{o}}n_{\underline{o}}$  Pferdemutter, Mutter des Füllens  $s_{\underline{o}}n_{\underline{o}}$  weibl. Pferd, Stute<sup>1</sup>)  $al_{\underline{e}}n_{\underline{o}}$  Schafmutter, Mutter eines Lammes  $al_{\underline{e}}n_{\underline{o}}$  " Schaf.

Hat die Apposition schon Hochton auf ihrem Vokal, so kann sie keinen zweiten mehr erhalten, als Ersatz dafür wird sie gedehnt:

sóvi des Pferdes Kind sóvī junges Pferd nútsùví des Mannes Kind nútsùví junger Mann, Knabe²)

61. Die Demonstrativpronomina sid, ke, må, kemå, kemē beeinflussen das ihnen vorangehende Substantiv auf folgende Weise: Hat das vorangehende Substantiv resp. seine letzte Silbe Tiefton, so wird dieser Mittelton, hat es Mittelton, so wird dieser Hochton, gleichzeitig wird der letzte Vokal des Substantiv etwas gedehnt:

be Strohbe sia dies Stroh $n\acute{u}ts\grave{u}$  Mann $n\acute{u}ts\grave{u}$   $k\acute{e}m\underline{\bar{e}}$  jener Mannégbè heuteégbé sia dies heute, heutiges Tages $am\acute{e}$  Mensch $am\acute{e}$  sia dieser Mensch.

z. B.  $b\underline{o}$  Maulwurfsgrille $b\underline{\delta}$  die Maulwurfsgrille $d\underline{o}$  Krankheit $d\underline{\delta}$  die Krankheit $h\underline{b}$  Haus $h\underline{\delta}$  das Haus $k\underline{\delta}$  Knoten $k\underline{\delta}$  der Knoten.

Diese Assimilation findet nur im I., und hier nur in einzelnen Mundarten statt, wie Kpando, Dayi, andere haben auch in der Form mit Artikel nur (gedehnten) Mittelton.

63. Der Artikel á hat Hochton, er assimiliert seinen Ton aber oft an den Ton des vorangehenden Vokales, z. B.

atí Baum atía der Baum  $h\underline{b}$  Haus  $h\underline{b}$ a das Haus  $t\delta$  Berg  $t\delta a$ ,  $t\delta \underline{o}$  der Berg  $t\delta$  Büffel  $t\delta a$ ,  $t\delta \underline{o}$  der Büffel.

<sup>1) &</sup>quot;Pferd, das ein Weibchen ist."

<sup>2) &</sup>quot;Mann, der ein Kind ist".

64. Schließt sich an eine Silbe mit Hochtiefton eine tieftonige eng an, so wird der Hochtiefton zu einfachem Hochton, z. B.

blî Mais

nye mein

blínyè mein Mais

koklô Huhn

wò dein

koklówò dein Huhn

Ist dagegen die folgende Silbe hoch, so bleibt Hochtiefton: blîtí Maisstengel.

- 65. Die durch Elision und Kontraktion von Vokalen entstehenden Tonveränderungen sind schon in 8 und 9 beschrieben und werden deshalb hier nicht wiederholt; s. auch 12 d.
- 66. Oft gebrauchte zusammengesetzte Hauptwörter, bei denen man sich nicht mehr bewußt ist, daß sie zusammengesetzt sind, die also gleichsam ein neues Wort geworden sind, folgen nicht mehr den in 60b angegebenen Regeln, sondern haben ihre eigenen, z. B.

du Fremde gbe Sprache ergibt dugbe statt dugbě Ewe Ewe gbe Sprache " Ewegbe " Ewegbě Ewe Ewe du Stadt " Ewedu " Ewedú.

Dagegen nach der Regel 60 b:

dugblě Feld der Fremde, nicht dugble yevúgbě Sprache des Europäers, "yevúgbè.

Die beiden letzteren Zusammensetzungen sind nicht so häufig und werden nicht als ein Wort empfunden, deshalb folgen sie der gewöhnlichen Regel.

67. Tonmitteilung an den folgenden Vokal.

Hochtonige Verba auf  $\underline{o}$  o u oder i teilen, wenn sie als Objekt ein mit (tieftonigem) a anlautendes Substantiv haben, dessen Vokal in zweiter Silbe ebenfalls tief- oder mitteltonig ist, ihren Hochton dem anlautenden tiefen a des Objektes mit, so entstehen aus

lo àzi hebe Eier auf: lo ázi
lo àgaga hebe Muscheln auf: lo ágàga
tú àgba binde die Last auf: tú ágbà
tó àgbeli stampfe Kassada: tó ágbèli.

míakpo àgbale wir wollen das Buch sehen, wird: míakpo ágbàle.

Dagegen: élo atí (élo àtí) er rannte gegen einen Baum étu atí (étú àtí) er band den Baum los:

Hier tritt keine Tonmitteilung ein, weil der zweite Vokal des Substantivs Hochton hat.

Die Verba auf e und a kommen hier nicht in Betracht, weil bei ihnen Elision oder Kontraktion eintritt, s. 8. 9.

68. Vorrücken des Tones.

Bei der Verbindung  $\underline{oe}$  wird nach 17 gewöhnlich das  $\underline{o}$  zu u resp. w erweicht; hatte nun das  $\underline{o}$  Hochton und folgt ihm das (nach  $\underline{o}$  zu  $\underline{e}$  gewordene) tieftonige Pronomen  $\underline{e}$  als Objekt, so rückt der Hochton des zu u resp. w gewordenen  $\underline{o}$  auf das  $\underline{e}$  vor und dies erhält Hochtiefton, z. B.:

 $y\underline{\acute{o}}$  "rufe ihn", wird zunächst  $y\underline{\acute{o}}$ , dies wird  $y\underline{\acute{u}}$  und nun rückt der Ton vor und es entsteht  $y\underline{u}$ ;

 $tr\underline{\acute{o}}$ è "drehe es" wird  $tr\underline{\acute{o}}$ è, dies wird  $tr\underline{\acute{u}}$ è, dies zu  $tr\underline{\acute{u}}$ e.

Diesem analog wird káè zu kê, s. 10 a. und taé zu tě, s. 10 d.

Zwei andere Fälle von Tonvorrückung sind schon 8 d und 9 behandelt.

69. Durch Tonveränderungen werden aus Lautbildern, s. 232, Substantive gebildet, z. B.:

fudzefudze (ganz tieftonig) haarig, wollig, davon fudzefudzi die aus dem Gewebe hervorstehenden Haarteilchen.

lahalaha rauh, zackig, davon lahálahá Säge.

lebelebe lang, davon lebélebé langes Gras zwischen dem Gemüse (in der Suppe).

todotodo herabhängend, baumelnd, davon todótódo Schaukel. lalala langsam, leise fließend, davon Alalě Name eines langsam fließenden Baches.

## 70. Tonveränderungen am Verbum.

1. Die Töne des reduplizierten Verbum.

Es sind zweierlei Reduplikationen des Verbum zu unterscheiden, eine infinitivische und eine adjektivische, die wieder je beim tieftonigen und hochtonigen Verbum verschieden sind.

A. tieftoniges Verb: du essen.

Hiervon wird durch Reduplikation sowohl der Infinitiv als auch ein Adjektiv gebildet; also dudu ist a. das Essen, b. eßbar, gegessen. Die Betonung dieser beiden Reduplikationen gestaltet sich nun, je nachdem es sich um die infinitivische oder adjektivische handelt, folgendermaßen:

a. Infinitiv: dudu das Essen, núdudu das Dingessen,

agbelidudu das Kassadaessen.

b. Adjektiv: dudŭ eßbar, gegessen, nu dudŭ eßbares Ding, agbeli dudŭ eßbare Kassada.

B. Hochtoniges Verb: tso nehmen, tragen.

a. Hiervon lautet die Infinitiv-Reduplikation: tsotso das Tragen; diese Infinitiv-Reduplikation ist besonders häufig bei Verben, die eine Eigenschaft oder einen Zustand bezeichnen, z. B.

nyό gut sein nyonyό das Gutsein, die Güte ko hoch sein koko das Hochsein, die Höhe.

Tritt nun aber unmittelbar vor den Infinitiv ein Objekt, so erhält der Infinitiv auf beiden Silben Hochton, z. B.

 $n\acute{u}ts\underline{o}ts\underline{o}$  (=  $n\acute{u}ts\underline{\acute{o}}ts\underline{\acute{o}}$ ) das Dingtragen  $agbats\underline{\acute{o}}ts\underline{o}$  das Lasttragen ebenso, wenn der Artikel  $l\acute{a}$  dazwischentritt:

nú lá tsotso das "das-Ding-tragen" atí lá lálā das "den-Baum-umhauen".

Tritt dagegen das Genetivzeichen ŵé zwischen Objekt und Infinitiv, so gilt wieder die Betonung unter a; also nur die letzte Silbe hat Hochton, z. B.

atí lá ibé tsotso (= tsotso) das Tragen des Baumes atí lá ibé lala das Umhauen (d. i. das Umgehauenwerden) des Baumes.

Eine Eigentümlichkeit haben noch die transitiven Verba: In den Verbalformen mele tsotsom, mele tsotso ge hat in A. die erste Silbe Tief-, die zweite Hochton, also: mele tsotsom, mele tsotso ge, im I. dagegen haben beide Silben Hochton: mele tsotso (das m fällt im I. weg), mele tsotso ge. Bei intransitiven Verben dagegen hat in beiden Mundarten nur die zweite Silbe Hochton.

b. Die Adjektiv-Reduplikation: sie hat ebenfalls Hochton auf beiden Silben, außerdem aber wird die letzte Silbe gedehnt: tsøtso tragbar, getragen, agba tsøtso tragbare Last, atí lálå umgehauener Baum.

Die mitteltonigen Verba werden analog den hochtonigen behandelt. Die Töne des zweisilbigen reduplizierten Verbum werden 109 gezeigt.

- 2. Die Habitualform des Verbum wird durch Anhängung von na gebildet; dies na hat stets den gleichen Ton, den das Verbum hat, also wona, tsóna (wònà, tsóná) etc. Wird dem Verbum mit na das Personalpronomen der 3. pers. sing. als Objekt angehängt, so tritt Kontraktion ein: wonae wird wone etc. Dies aus ae kontrahierte e des Habitualis hat stets Tiefton, auch wenn das Verbum hochtonig ist, also: tró, tróna, aber trónè; man würde nach 10 a trónè erwarten.
  - 71. Tonveränderungen am (Adjektiv und) Adverb.

Eine große Anzahl von (Adjektiven und) Adverbien werden in einfacher und reduplizierter Form gebraucht und können in jeder dieser beiden Formen Tiefton und Hochton haben.

- 1. Einfache, nicht reduplizierte Form.
- a. Beschreibt das Adjektiv einen großen Gegenstand bezw. (als Adverb) die Tätigkeit eines großen Gegenstandes, so hat es Tiefton und langen Endvokal, z. B.

goli rundlich, walzenförmig: atigo le golī (gòlì) das Faß ist walzenförmig.

b. Beschreibt es einen kleinen Gegenstand bezw. die Tätigkeit eines kleinen Gegenstandes, so erhält es auf beiden Silben Hochton, und außerdem wird die lange Endsilbe in der Regel gekürzt:

kpévi le góli das Steinchen ist walzenförmig.

In dieser hochtonigen Deminutivform treten folgende Veränderungen des Schlußvokals ein:

a wird  $\underline{e}$ ,  $gob\bar{a}$  wird  $gob\underline{e}$ o ,, oe,  $bol\bar{o}$  ,, b'oloe (resp. bolui cf. 15 c) $\underline{o}$  ,,  $\underline{oe}$ ,  $l\underline{o}b\bar{o}$  ,, l'obeu ,, ui,  $lub\bar{u}$  ,, l'ubuie ,,  $\dot{i}$ ,  $leb\bar{e}$  ,,  $l\'eb\dot{i}$ .

2. Reduplizierte Form.

a. Als Adjektiv, gewöhnlich nur in der hochtonigen Form, um einen Gegenstand als ganz klein zu bezeichnen:

kpévi la le góligoli das Steinchen war ganz klein und rundlich.

b. Als Adverb; als solches bezeichnet es in der tieftonigen Form die Tätigkeit eines großen, in der hochtonigen Form die eines kleinen Gegenstandes; in beiden Fällen sind alle Vokale kurz:

nubabla gã la mli de aga me goligoli das große Bündel rollte rollend in den Abgrund;

nublabla sug la mli de aga me góligoli das kleine Bündel rollte rollend in den Abgrund.

Die Anwendung dieser vier Formen darf nicht nach obigen Schema mechanisch mit jedem beliebigen Wort geschehen, weil manche Formen, und zwar sowohl die für große als die für kleine Gegenstände in vielen Fällen eine schmähende, beleidigende, lächerliche, verächtliche Nebenbedeutung haben können oder nur für Tiere oder leblose Gegenstände gebraucht werden. Siehe auch 133.

#### 72. Die Töne des Pronomen.

a. Das Personalpronomen der 3. pers. sing. hat, wie schon 10 gesagt, Hochton, wenn es Nominativ oder Genitiv, Tiefton, wenn es Objekt ist.

b. Die Pronomina possessiva der 1. und 2. pers. sing. haben Tiefton,

wenn sie ihrem Substantiv folgen, z. B.:

atínyè, atíwò mein, dein Baum;

stehen sie dagegen vor ihrem Substantiv, so erhalten sie Mittelton:  $ny\dot{e}$   $h\dot{o}$ ,  $w\dot{o}$  ga mein Haus, dein Geld; fängt aber das folgende Substantiv mit a an, so tritt bei nye Kontraktion ein, aus  $ny\dot{e}$   $\dot{a}t\acute{\iota}$  wird  $ny\dot{a}t\acute{\iota}$  mein Baum, bei  $w\dot{o}$  tritt Vorrücken des Tones ein und es entsteht aus  $w\dot{o}$   $at\acute{\iota}$ :  $w\dot{o}$   $\dot{a}t\acute{\iota}$  dein Haus,  $w\dot{o}$   $\dot{a}gb\dot{a}$  deine Last.

c. Das Pronomen possessivum der 3. pers. sing. heißt im I. oft wó; steht dies vor einem mit a anlautenden Substantiv, so teilt es dem a seinen Hochton mit, einerlei ob der zweite Vokal des Substantivs Hoch- oder

Tiefton hat (also gegen die Regel in 67); z. B.:

wó àtí sein Baum wird wó átí; s. 9.

d. Bei den Pronomina ist auffällig, wie z. T. die Personen durch den gleichen Laut, nur mit verschiedenem Ton ausgedrückt werden:

è du, é er

wò du, wò er, wó sie, pl.

mí wir, mì ihr

wò resp. wò dein, wó sein, wỏ ihr, pl.

Wenn man bedenkt, daß die Sprache von den Eingebornen nicht geschrieben wird, sondern nur dem mündlichen Verkehr dient und daß speziell bei Anwendung der Pronomina der Laut stets von einer entsprechenden Bewegung des Kopfes, der Lippen oder der Augen begleitet wird, so wird es verständlich, daß diese Unterscheidung der Personen nur mittels leichter Tonänderungen vollständig ausreicht, da es sich ja aus der Situation jedesmal von selbst ergibt, wer gemeint ist.

73. Der Frageton ist tief, (während er im Deutschen hoch ist).

a. Soll ein Satz eine Frage ausdrücken, so erhält die letzte Silbe, falls sie Hochton hat, zu diesem einen Tiefton hinzu:

 $kp\underline{\phi}$  sehen; ameka  $n\grave{e}kp\underline{\hat{o}}$ ? wen hast du gesehen?  $ts\underline{\phi}$  nehmen; nuka  $n\grave{e}ts\underline{\hat{o}}$ ? was hast du genommen?

b. Hat die letzte Silbe Mittelton, so wird dem Mittelton ebenfalls ein Tiefton angehängt:

 $n\underline{\flat}$  Mutter; ameka  $kp\underline{\flat}$  ny $\underline{\flat}$   $n\underline{\flat}$ ? wer hat meine Mutter gesehen?

c. Hat die letzte Silbe Tiefton, so wird dieser bei der Frage etwas gedehat:

wo Riesenschlange; ameka kpo wo ? wer sah eine Riesenschlange?

d. Steht die mit hochtonigem m schließende Progressivform am Ende eines Fragesatzes, so erhält das m entweder zu dem Hochton einen Tiefton hinzu, also Hochtiefton, oder der Hochton des m schwindet und macht einem Tiefton Platz; also:  $w\acute{o}l\acute{e}$  agble  $de\acute{m}$  sie gehen aufs Feld;  $amek \acute{a}w\acute{o}e$   $l\acute{e}$  agble dem (=  $\grave{a}gbl\grave{e}$   $d\grave{e}m$ )? welche gehen aufs Feld?  $amek \acute{a}w\acute{o}e$   $l\acute{e}$  edé $\acute{m}$ ) welche gehen dahin?

e. Enthält eine Frage kein Fragewort, so wird eine Fragepartikel

angehängt; s. 200 ff.

f. Ist diese Fragepartikel a, so tritt bei der Progressivform des Verbum folgender Wechsel ein: Die Form schließt mit hochtonigem m, z. B. èle dé

wom du arbeitest; hieran wird in der Frage tieftoniges a gehängt, also èle do womâ? Nun rückt aber der Hochton des m auch auf das a vor und es entsteht die Form: èle do womâ? arbeitest du? wole yiyimâ? gehen sie?

Im I. fehlt in der Progressivform das m, die Form heißt also: èle  $d\underline{\phi}^{\,1}$ )  $w\underline{\phi}$  du arbeitest; in der Frageform wird hieran ein hochtiefes a gehängt, also: èle  $d\underline{\phi}$  wba? arbeitest du? élè aŵé yia? geht er nach Hause? Dies jedoch nur, wenn das Verbum ein Objekt vor sich hat. Ist kein Objekt da und hat das Verbum also die reduplizierte Form, so wird in der Frage ein tieftoniges a angehängt, z. B. ele yiyi er geht, ele yiyi geht er? wole wole wole wole wole a0? gedeihen sie?

74. Ein Fall, in dem der Ton nach dem Bedürfnis des Redenden gestaltet werden kann, wo also der Ton ein rein psychologisches Moment ausdrückt, ist der folgende:

éva ḥóho er ist schon längst da; éva ḥóhô er ist ja schon längst da, natürlich ist er da;

atí lá  $k\underline{\hat{o}}$  der Baum ist hoch; atí lá  $k\underline{\hat{o}}$  der Baum ist hoch, gewiß ist der Baum hoch;

éva er ist gekommen, evâ er ist aber gekommen, freilich ist er gekommen.

Es wird also an den schließenden Hochton, ebenso an den schließenden Mittelton noch ein Tiefton gehängt; das gleiche wird erreicht, indem man dem Schluß des Satzes & hinzufügt, z. B. évaĕ, ékoĕ; diese letztere Form ist nur im I. in Brauch.

75. Die naheliegende Frage, ob die Wörter mit gleichen Lauten und verschiedenen Tönen (z. B.  $k\underline{\flat}$ ,  $k\underline{\flat}$ ,  $k\underline{\flat}$ ,  $gb\dot{\epsilon}$ ,  $gb\dot{\epsilon}$ ,  $gb\dot{\epsilon}$ ,  $gb\dot{\epsilon}$ ,  $gb\dot{\epsilon}$  etc.) etymologisch zusammenhängen, kann bis jetzt nur verneint werden. Es lassen sich unanfechtbare Zusammenhänge in nennenswertem Umfange nicht nachweisen (vergl. jedoch 72 d).

<sup>1)</sup> Im I. hat do und darum auch das folgende wo Mittelton.

## Dritter Hauptteil.

## Formenlehre.

## Vorbemerkungen.

76. Die europäischen und semitischen Sprachen haben zwei Mittel zur Bildung der verschiedenen Wortformen (Numerus, Kasus, Komposita, Verbalformen, also mit einem Wort Flexion): a. die innere Abwandlung durch Vokalwechsel, z. B. singe, sang, gesungen, b. die äußere Weiterbildung durch vorgesetzte oder angehängte Silben, z. B. zergehen, wandelbar.

Die erstere Art der Wortbildung fehlt in Ewe ganz; nur die zweite ist vorhanden; soweit sie zur Wortbildung im engeren Sinn dient, siehe darüber Wortbildungslehre 205 ff. Hier reden wir nur von dem, was man gewöhnlich unter Formenlehre versteht, von der Deklination und Konjugation.

Beide werden durch Wortzusammensetzung gebildet; diese Bildung ist im Grunde mit der unter b. genannten identisch, sie unterscheidet sich aber von ihr darin, daß im Deutschen die vorgesetzten oder angehängten Silben eben zu bloßen Silben (Präfixen und Suffixen) oder gar bloßen Lauten wie das s in "des Gartens" geworden sind, deren ursprüngliche Bedeutung in vielen Fällen gar nicht mehr oder doch nur schwer zu erkennen ist, während im Ewe alle Formen, die zum Ausdruck der Kasus, der Zahl und der Verbalformen dienen, noch heute selbständige, für sich existierende Substantive oder Verba sind. Es handelt sich hier also in einem noch kräftigeren Sinn als in dem unter b. genannten um wirkliche Wortzusammensetzung oder um syntaktische Wortgefüge.

Nun fangen allerdings manche, zur Bildung gewisser Redeteile viel gebrauchte Substantive und Verba an, ihren Charakter als selbständige Substantive und Verba zu verlieren, indem sie, eben wenn sie zur Bildung dieser Redeteile dienen, gewisse phonetische Veränderungen erleiden. Dadurch werden sie zu bloßen Formwörtern, und die so gebildeten Redeteile sind mit den unter b. genannten Bildungen völlig identisch. (Beispiele siehe im folgenden.)

Hieraus geht hervor, daß vieles von dem, was im folgenden unter "Formenlehre" behandelt wird, genau genommen in die Wortbildungslehre oder Syntax gehörte; wir führen es aber hier vor, um dem Anfänger einen Überblick über die Wortarten und ihre Anwendungen in der Anordnung zu geben, die dem Europäer gewohnt ist.

77. Die Wortarten werden ihrer Funktion nach eingeteilt wie folgt:

1. Substantiv 2. Pronomen 3. Verbum

4. Adjektiv

5. Zahlwort 6. Adverb 7. Konjunktion 8. Interjektion.

#### I. Das Substantiv.

#### Geschlecht

78. Das Ewe hat nur die natürliche Geschlechtsunterscheidung zwischen Männlichem und Weiblichem, und zwar bei Menschen, Göttern, Tieren, einzelnen Pflanzen und Flüssen sowie den Trommeln.

Das Geschlecht wird ausgedrückt 1. durch verschiedene Wörter:

nitsh Mann dekákpul Jüngling amegå alter Mann

fofó Vater

 $t\delta$ fo älterer Bruder tse jüngerer Bruder Foli erstgeborner Sohn Ménsa, Mésa, Bánsa, Besá dritt- Biánsa, Mánsa drittgeborne Tochter

geborner Sohn

tógbui Großvater tógbuigã Urgroßvater tógbotogbui to Schwiegervater nyo (nyo) Schwager atsú Ehemann nyrut Bruder der Mutter

atsú Männchen klú männlicher Sklave yevú Europäer ale Schaf abő Ziege

nyốnù Frau detugbi Jungfrau nyágã alte Frau dadá Mutter

då ältere Schwester wbe jüngere Schwester Foe1) erstgeborne Tochter

mamā Großmutter mamaga Urgroßmutter mamāmamē

lõho Schwiegermutter

srogā, sroví, asigā, asiví Schwägerin asi Ehefrau

tási Schwester des Vaters.

asi Weibchen kosi Sklavin ablewó2) Europäerin agbo Schafbock atokúi Ziegenbock.

2. Durch appositionelle Anhängung eines Wortes, das "männlich" oder "weiblich" bedeutet, an Wörter mit gemeinsamem Geschlecht:

avūtsú männl. Hund nyitsú Stier sotsu Hengst koklôtsú Hahn agotsú männl. Fächerpalme adibatsú " Papaya Amūtsú der mannl. Amū

avuno Hündin nying Kuh

sốnổ Stute (dagegen sốnổ Füllenkoklono Henne / mutter). agono weibliche Fächerpalme adibāno " Papaya Amund der weibliche Amu 3)

1) Ist Eigenname.

atupaní no kple atsúo die Sprechtrommel, die weibliche und männliche 1)

 <sup>2)</sup> Wörtlich (T.) "alte Frau" = Matrone.
 3) Zwei sich vor ihrer Mündung vereinigende Zwillingsflüsse.
 4) Die hochtonige Trommel ist die männliche, denn sie gibt den helleren, weiter hörbaren Ton.

dolánutsů Knecht dolányonů Magd srõnútsů Ehemann srõnyönů Ehefrau vínutsů Sohn vínyonů Tochter

dagegen: nútsuví Knabe nyonůví Mädchen.

novínutsů Bruder novínuonů Schwester

Anmerkung: In nutsuvi, nyonuvi ist vi Deminutiv-Suffix, "der Mann, der noch ein Kind, noch klein ist"; in vinutsu (auch vinutsuvi) ist vi dagegen = eigenes Kind, also "mein Kind, das ein männliches ist" d. i. mein Sohn. Novi = Geschwister (wörtlich Mutterkind, d. i. Kind der gleichen Mutter; daneben tovi Vaterkind, Kind des gleichen Vaters; ersteres begründet eine engere Verwandtschaft als letzteres).

2a. Die ferneren Verwandtschaftsgrade werden sehr genau, und zwar stets die väterlichen von den mütterlichen unterschieden, ausgedrückt, z. B.

> tógã älterer Bruder des Vaters nyruīgā älterer Bruder der Mutter todě, tódiá jüngerer Bruder des nogá, nódě (nodia) ältere, jüngere Schwester der Mutter.

tasi Schwester des Vaters

Diese Namen bezeichnen also Onkel und Tanten; die Neffen und Nichten erhalten entsprechend dem Verwandtschaftsgrad ihrer Onkel und Tanten je besondere Namen, indem an den Namen des Onkels, der Tante "yóvi" "Rufkind" angehängt wird; also togā: togāyovi, das togā-Rufkind, das Kind, welches togā ruft, d. i. der Neffe oder die Nichte im Verhältnis zum älteren Bruder des Vaters; nodeyovi, das Kind, das node ruft, d. i. der Neffe oder die Nichte im Verhältnis zu der jüngeren Schwester der Mutter; will man das Geschlecht unterscheiden, so sagt man: togayovinutsu Neffe, togayovinyonu Nichte. Ebenso alle folgenden:

> nogáyovi Neffe, Nichte zu nogá tódeyóvi " " " tode nyrutyóvi " nyruī tástyóvi " tasi " te = tasi téyovi togbuiyovi Enkel, Enkelin zu togbui mamayovi " " mamã etc.

Vettern und Basen heißen, wenn die Abstammung väterlich ist, tasivinyruīvi, wenn mütterlich, noganodevi; so werden sie von andern genannt zur Bezeichnung ihres gegenseitigen Verwandtschaftsgrades, sie selber nennen sich untereinander novi.

3. Sogble männlicher Gott So Sodza Göttin So. 1)

4. Die entsprechend den Wochentagen gebildeten Personennamen.

Die Wochentage mit den dazu gehörigen Namen sind folgende:

| 1. | Kwásida        | 2. Awúsi      | 3. | Kosi 4.                     | Akośiba             |
|----|----------------|---------------|----|-----------------------------|---------------------|
|    | Dzóda          | $Adz\delta$   |    | Kodzó                       | $Adz\delta a$       |
|    | $Br\'ada$      | $Abrcute{a}$  |    | Komlá                       | Abrcupa             |
|    | Kúḍa           | $Ak\acute{u}$ |    | Akú, Ankú, Kokú, Kowú       | $Ak\dot{u}w\dot{a}$ |
|    | Yá $w$ ò $d$ á | $Aw\delta$    |    | Yáwo                        | $Yawcute{a}$        |
|    | Fí $da$        | Afi           |    | Kofí                        | Afíba               |
|    | Mémleda        | $Am\acute{e}$ |    | $K\underline{o}ml\acute{a}$ | Ámá.                |

<sup>1)</sup>  $gbl\tilde{e}$ , auch  $gbl\tilde{a}$  bedeutet Schmied, so heißt So als Donnergott, dza ist wahrscheinlich =  $dz\bar{a}$  zart. Alle Gottheiten ( $tr\tilde{o}wo$ ) haben Geschlecht; die männlichen Gottheiten werden von Priesterinnen bedient, die Göttinnen von männlichen Priestern.

Die Personennamen unter 2 werden nur bei der Begrüßung gebraucht, sie sind für beide Geschlechter gemeinsam. Zu Anfang einer Begrüßung nennt der Grüßende den zu Grüßenden bei diesem Namen, ist der zu Grüßende am Montag geboren: Adzo, am Donnerstag: Awo etc. Darauf nennt der Gegrüßte den entsprechenden Namen dessen, der ihn gegrüßt hat, damit den Gruß erwidernd, dann erst folgt die eigentliche ausführliche Begrüßung. Ist einem der Wochentagsname des andern unbekannt, so fragt man danach mit der Formel: "wönè"!

Einen der Namen unter 3 erhält jeder Knabe, einen der unter 4 jedes Mädchen entsprechend dem Tage der Woche, an dem das Kind geboren ist.

Die Namen der Wochentage und die sich daran schließende Namengebung stammen aus dem Tschi. Ihre Entstehung ist wohl folgende:

Awusi, Adzo, Abra etc. sind ursprünglich Namen von Gottheiten, denen je ein Tag der Woche geweiht war; da (T.) = Tag; also Dzoda = Tag der Gottheit Adzo, Brada = Tag der Gottheit Abra (Kwasida ist unregelmäßig, man würde Awusida erwarten). Kwa (T.) = Mann, Sklave, wird in Ewe Ko (s. 11), Kodzo ist also Geweihter, Sklave der Gottheit Adzo, Komla Geweihter der Gottheit Abra (bra = mla) etc. Auffällig ist hiebei nur, daß der Genitiv nachsteht, was in E. und T. sonst nicht vorkommt.

#### Zahl.

79. a. Der Plural des Substantiv wird dadurch gebildet, daß an den Singular das Personalpronomen der 3. Pers. pl. gehängt wird:

ame Mensch ati Baum ho Haus amewó Menschen atíwo Bäume howó Häuser.

b. Tritt hinter das Substantiv ein Wort zur näheren Bestimmung, so erhält dieses das Pluralzeichen, z. B.

ein Adjektiv: devi Kind, nyui gut, devi nyui gutes Kind,
devi nyuiwo gute Kinder.
lã Tier, võ bösartig, lã võ bösartiges Tier,

 $l\tilde{a}$   $v\tilde{o}$  bosartige  $l\tilde{a}$   $v\tilde{o}$  bosartiges  $l\tilde{a}$   $v\tilde{o}$  bosartige  $l\tilde{a}$   $v\tilde{o}$   $v\tilde{o}$  bosartige  $l\tilde{a}$ 

ein Pronomen: hō Freund, nye mein, hōnye mein Freund,
hōnyewo meine Freunde,
wotru Tür, mā jene, wotru mā jene Tür,
wotru māwo jene Türen;

der Artikel: <u>ho</u> Haus, a das, <u>ho</u>a das Haus, <u>ho</u>awo die Häuser.

c. Stehen zwei Zusammengehöriges bezeichnende Wörter nebeneinander, so kann das Pluralzeichen beim ersten Wort weggelassen werden:

honye-kple novinyewo meine Freunde und meine Brüder nutsu-kple nyonuwo Männer und Frauen.

d. Kollektiva erhalten in der Regel keinen Plural, man sagt z. B. miedu ayi, nicht miedu ayiwo wir haben Bohnen gegessen.

Anmerkung: In der Verbindung des pluralischen Substantiv mit dem Verbum erhält in der Schrift das Substantiv, nicht das Verbum das Pluralzeichen wo, also amewo yi die Menschen gingen, nicht ame woyi (was freilich ebenso richtig wäre).

#### Kasus.

80. Die Kasus sind entweder an ihrer Stellung im Satz kenntlich oder werden mit Hilfe von Substantiven oder Verben ausgedrückt.

1. Der Subjektsnominativ steht vor dem Verbum, nur nähere Bestimmungen des Subjekts treten zwischen letzteres und Verbum:

fia va der König kam, tunye da meine Flinte entlud sich.

Über den Prädikatsnominativ s. 167.

- 2. Der Akkusativ.
- a. Der Akkusativ steht in der Regel hinter dem Verbum, von dem er regiert wird:

mekpo ati la ich sah den Baum devi la di heviziwo das Kind suchte Vogeleier.

b. Liegt der Nachdruck auf dem Akkusativ, so kann er vor das Subjekt treten:

läkle miewu einen Leoparden haben wir getötet;

so besonders in Fragen:

lã ka miekpo? welches Tier habt ihr gesehen?

c. Hat ein Verbum zwei Objekte, so steht das nähere vor dem entfernteren (das Akkusativ- vor dem Dativobjekt):

> efia ati adela er zeigte dem Jäger einen Baum ena ga lam er gab mir das Geld ewu asi ako er schlug die Hand gegen die Brust.

- d. Oft wird der Akkusativ durch ein Verbum wie yi, de ausgedrückt, s. 153.
  - 3. Der Genetiv.
- a. Der Genetiv steht vor dem Nomen, das er näher bestimmt; gewöhnlich werden beide durch ŵé getrennt. Dies ŵé bedeutet "Platz, Ort, Heim, Eigentum": fia we ho "König Eigentum Haus", d. i. des Königs Haus; alē we afo des Schafes Fuß.

Das wé wird nicht gesetzt:

(1.) bei Verwandtschaftsnamen:

fofoa novi des Vaters Bruder, fia dada des Königs Mutter;

- (2.) bei den als Postpositionen dienenden Lokalsubstantiven (s. 81):

  ele ho iu er ist an der Seite des Hauses

  eno awako ta er weilte an der Spitze des Heeres

  gato la le amewo titina der Gefangene war in der Mitte der

  Leute;
- (3.) zwischen den objektiven Genetiv und seinen Infinitiv (s. 1482);
- (4.) bei nko Name, de Heimat und einigen anderen Wörtern wird we ebenfalls meist weggelassen:

nufiala nko, seltener nufiala we nko der Name des Lehrers.

- b. Oft wird ein deutscher Genetiv im Ewe durch eine Postposition wiedergegeben, s. 2192.
  - 4. Der Dativ ist ebenfalls durch seine Stellung kenntlich.

a. Hat ein Verbum zwei Objekte, so ist das erste Objekt ein Akkusativ, das zweite, entferntere aber ein Dativ. Wie z. B. die Beispiele unter 2: efia ati adela er zeigte dem Jäger den Baum; ati ist Akkusativ-, adela Dativobjekt.

b. Nun werden im Ewe viele Handlungen, die wir durch ein Verbum wiedergeben, durch zwei oder mehr Verba ausgedrückt; sind dann zwei Objekte da, so erhält das erste Verbum das nähere, das zweite das entferntere Objekt. Das zweite Verbum ist in diesem Falle meistens "ná"

"geben", weil man eben das, was man tut, an einem andern, für einen andern tut (Dativus commodi) und ihm also gleichsam das gibt, was man getan hat. Z. B. egblo nya na ame er sagte ein Wort gab (es) dem Menschen, d. i. er sagte dem Menschen ein Wort; ewle so nam er kaufte ein Pferd (und) gab (es) mir, d. i. er kaufte mir ein Pferd. So muß das Verbum ná besonders oft dazu dienen, einen deutschen Dativ wiederzugeben; es bleibt aber Verbum und wird auch als solches konjugiert, erhält z. B. das Futurum, wenn das erste Verbum im Futurum steht: mewlee ne ich kaufte es ihm, mawlee ane ich werde es ihm kaufen.

In der neueren Sprache wird nun allerdings oft na, wenn es nach einem andern Verbum steht, nicht mehr konjugiert, sondern bleibt in allen Verbalformen unverändert, es ist also auf dem Wege, in dieser Verbindung zu einer den Dativ anzeigenden Partikel zu werden. Am weitesten fortgeschritten ist diese Erstarrung in Ausdrücken wie: fie na wo "guten Abend"! Hier ist ja fie nicht Subjekt, sondern Objekt eines zu ergänzenden Subjektes und Prädikates (etwa "ich wünsche", der volle Satz würde lauten: "ich wünsche Abend gebe dir").

Die ursprüngliche Bedeutung von na: "geben" wirkt aber immer noch nach, und na kann in den weitaus meisten Fällen nur zum Ausdruck eines Dativus commodi dienen, z. B. eft ga nam kann nur heißen: "er stahl Geld und gab es dann mir, er stahl Geld für mich", nicht: "er stahl mir, d. i. mein Geld".

Auch das Objekt des Verbum na kann, wenn es hervorgehoben werden soll, vor das Subjekt treten:

amegā wotso ga la na dem Altesten gaben sie das Geld, ameka wowle so na? wem kauften sie das Pferd?

c. In vielen Fällen wird ein deutscher Dativ im Ewe durch eine ganz andere Konstruktion ausgedrückt, z. B.:

kpe de ame nu anschließen erreichen jemandes Außenseite, d. i. jemandem helfen.

# Lokalsubstantive.

81. 1. Dies sind Substantive, die wie alle andern ursprünglich einen Gegenstand bezeichnen, denen aber in manchen Fällen diese ihre eigentliche Bedeutung verloren gegangen ist, und die jetzt nur noch dazu dienen, einen Raum zu bezeichnen und zwar entweder

a. einen Raum an einem Gegenstande, also als Teil eines Gegenstandes, z. B. das Substantiv ngo Vorderseite: ngo kple megbe li na ho das Haus hat eine Vorderseite und eine Rückseite; ho ngo die Vorderseite,

vordere Gegend des Hauses;

b. einen Raum in Beziehung auf einen andern Gegenstand, also einen Ort, der außerhalb des Gegenstandes liegt, mit dem er in Beziehung gesetzt wird, z. B. amewo ngo he der Raum, die Gegend vor den Leuten ist versperrt; übertragen auf die Zeit: amadeke menya engo o niemand kennt sein Vorn, d. i. seine Zukunft.

2. In Anschluß an diese Bedeutungen stehen die Lokalsubstantive oft an Stelle der deutschen Präpositionen, Adverbien und Konjunktionen, z. B.

ele ho ngo er ist vor dem Hause, eyi de ho ngo er ging vor das Haus;

Wegen der Verwendung als Konjunktion siehe 2332.

Hierbei sind dann zu der räumlichen Bedeutung zeitliche, graduelle, kausale und finale hinzugetreten, so daß nicht nur Präpositionen, Adverbien

und Konjunktionen des Ortes, sondern auch solche der Zeit, des Grades, der Ursache, des Zweckes mittels der Lokalsubstantive ausgedrückt werden können, z. B.

Nuke du fia le Abo ngo, N. regierte als König vor A.; ele mía ngo le nusosro me er ist uns voraus im Lernen.

Ein anderes Beispiel: nuti die Außenseite; ze nuti di die Außenseite des Topfes ist rein; als Präposition: a. räumlich, ele fia nuti er ist um den König; b. ursächlich, le fia we dolele nuti dodoezizi gā de no dua me wegen der Krankheit des Königs herrschte tiefes Schweigen in der Stadt; c. final: gahoho nuti wòva do zum Zweck der Gelderhaltung kam er.

Weil die Lokalsubstantive stets hinter einem Substantiv oder Pronomen stehen, nennt man sie auch Postpositionen.

Anmerkung: Über Verba, die als Präpositionen dienen, siehe 153.

82. Es folgt nun eine alphabetische Aufzählung der wichtigsten Lokalsubstantive, die als Präpositionen, Adverbien oder Konjunktionen dienen können. Jedes Substantiv wird in seinen hauptsächlichsten Bedeutungen angeführt.

a. dome 1. Zwischenraum, 2. zwischen, unter, inmitten, in,

b. dzł 1. die obere Gegend, der Himmel, 2. Oberfläche, 3. in der Richtung nach oben, 4. auf, über. hinüber, an, hinan, 5. gemäß, entsprechend, 6. in einer Tätigkeit verharrend, daran, dabei bleibend, 7. auf jemandes Seite stehend, zu jemandes Partei gehörend.

c. dome (nur im I.) 1. der untere Teil, die untere Gegend, 2. unter,

unterhalb, 3. unten, niederwärts.

d. gbo 1. Seite, 2. bei, 3. hin zu, nach.

e. gome 1. = dome 1, 2. Grundlage, Fundament, 3. Bedeutung, 4. = dome 2.

f. ha, aha 1. Seite, Seitenfläche, 2. neben, hinter.

g. me 1. der Raum innerhalb einer Linie, die inneren Teile, das Innere, 2. der Inhalt eines Wortes, einer Rede, 3. zur Bezeichnung räumlicher, 4. zeitlicher Ausdehnung, 5. zur Bezeichnung eines Zustandes, einer Eigenschaft, 6. in, innerhalb, während, an, auf, bei, unter, zwischen.

h. megbé 1. Rückengegend, Hinterseite, Rückseite, 2. Unterseite, 3. der Raum, die Gegend hinter einem Gegenstande, 4. hinter, 5. nach,

6. außer, 7. hinten, zurück, 8. danach, darauf.

i. nu 1. Mund, Maul, 2. Mund der Gottheit, d. i. Priester, 3. Öffnung, Mündung, Eingang, 4. Ende, Rand, Spitze, 5. der vordere Platz, erste Platz, 6. Inhalt, Betrag, Menge, 7. in Gemäßheit, gemäß, entsprechend, 8. an Stelle von, anstatt, 9. Wirkung, Kraft, 10. in einem Zustand, einer Eigenschaft, 11. im Angesicht, vor, ausgesetzt, 12. vorn, voran.

k. ngo 1. Vorderseite, Front, 2. die vorn, vor einem liegende Gegend, 3. Oberfläche von Flüssigkeiten, 4. Zukunft, 5. vor, voran, voraus, vor-

wärts, vorn.

1. ikúmè 1. Gesicht, Angesicht, 2. die Gegend vor einem, 3. Ober-

fläche, 4. Vorderseite eines Tuches, Spiegels etc., 5. vor, voran.

m. nú, núti 1. Außenseite, Außenfläche, 2. die außen befindliche, äußere Gegend, das, was um einen ist, 3. an, um, neben, bei, nahe, 4. gemäß, entsprechend, 5. betreffend, angehend, 6. wegen, um willen, 7. weil, damit.

n. tå 1. Kopf, Schädel, Intelligenz, 2. Spitze, Gipfel, oberes Ende, 3. Rand, 4. Einteilung, Teil, 5. Art, 6. Ausgangspunkt, Angriffspunkt einer Sache, 7. Hauptsache, 8. Führer, 9. Partei, 10. Anzahl, Menge, 11. über,

auf, in, oberhalb, 12. um willen, wegen, für, 13. weil, darum, deswegen,

dazu, zu dem Zweck.

o. té 1. das Untere, der untere Teil, 2. der Raum unterhalb eines Gegenstandes, 3. unter, unterhalb, 4. hinter, 5. untergeben.

p. títina 1. Mitte, 2. mitten in, inmitten.

q. to 1. Rand, Saum, Ufer, 2. neben, seitwärts, längs, an, nahe bei, bei.

r. wo 1. Fläche, Oberfläche, 2. auf.

Anmerkung 1. Beispiele zu jedem einzeln Lokalsubstantiv siehe im Wörterbuch je unter dem betreffenden Wort.

Anmerkung 2. Die Substantive unter a ceh kl sind zusammengesetzte, sie bestehen aus je zwei Substantiven. Außer diesen können auch noch ta und me zusammengesetzt werden: tame, in der Bedeutung: 1. Gipfel, 2. oberhalb.

Wenn diese Lokalsubstantive in ihren ursprünglichen Bedeutungen gebraucht werden, wenn sie also nicht eine Präposition vertreten, so erhalten sie nie noch ein weiteres Lokalsubstantiv, das die deutsche Präposition ausdrückte, in diesem Falle bleibt also die deutsche Präposition unübersetzt, z. B. "er ist auf der Oberfläche des Wassers" heißt ele to dzi, dzi steht also für "Oberfläche" und für "auf"; ele wo ta "er ist an ihrer Spitze", ta steht für "Spitze" und für "an"; eno enu er stand an seinem Ausgang, nu steht für "Ausgang" und für "an"; ele mo wo er ist auf der Fläche des Weges (nicht etwa: ele mo wo dzi).

83. Substantive, die mit einem Lokalsubstantiv zusammengesetzt sind, erhalten ebenfalls in der Regel kein weiteres Lokalsubstantiv, z. B.

abota Schulter ("Oberarm - Kopf") er trug einen Baum auf der Schulter: etso ati de abota (nicht: de abota dzi), ele ewe abota es ist auf seiner Schulter (nicht: ewe abota dzi); dziwo Himmel, ele dziwo er ist im Himmel (nicht: ele dziwo me);

bowo Feld, eyi bowo er ging aufs Feld (nicht: bowo dzi);

devime Kindheit, le ewe devime in seiner Kindheit; hohonu der Hofraum, ele hohonu er ist im, auf dem Hofraum.

Es gibt jedoch einige solche Zusammensetzungen, die noch ein zweites Lokalsubstantiv zu sich nehmen, z. B.

nonome Gestalt, Art, le nonome sia me in dieser Art, wome Familie ("Bauch-Inneres"), le nye wome me in meiner Familie.

Doch sind dies seltene und meist neue Bildungen.

84. Die folgenden Substantive bezeichnen wie die in 82 genannten in den meisten Fällen einen Gegenstand, aber stets zugleich auch einen Ort, und sofern sie nur unter diesem letzteren Gesichtspunkt gebraucht werden, erhalten sie ebenfalls keine Postposition. Von den in 82 aufgeführten eigentlichen Postpositionen unterscheiden sie sich dadurch, daß sie stets in ihrer wirklichen, ursprünglichen Bedeutung stehen, also nicht hinter einem anderen Substantiv stehend eine Präposition etc. vertreten; es sind also keine "Postpositionen".

a. de "Heimat" hat nie eine Postposition; eyi mía de er ging in meine Heimat;

b. du "Fremde" erhält keine Postposition in der Verbindung: de du in die Fremde gelangen, d. i. bekannt, berühmt, berüchtigt werden, dagegen de du me in die Fremde gehen;

c. agble "Feld" erhält in der Regel keine Postposition: ede oder eyi agble er ging auf's Feld (zum Arbeiten), de agble Feldarbeit betreiben, Landmann sein: dagegen: ele agble me er ist auf dem Felde;

d. hehe "das Draußen" im Gegensatz zum "Drinnen"; ele hehe er ist draußen, dagegen heheme der Weltraum, die Welt; ele heheme (nicht ele

heheme me) er ist in der Welt;

e. nowé, tewé "Ort, Platz, Wohnung" erhalten nie eine Postposition; egale ewe nowe er ist noch an seinem Ort;

f. suku "Schule", stets ohne Postposition; ele suku er ist in der Schule; g. awa "Schlacht, Krieg" hat meistens keine Postposition: de awa, yi awa in die Schlacht gehen, den Krieg ziehen, tsi awa im Kriege fallen, si awa aus der Schlacht fliehen. wole awa oder awa me sie sind im Kriege:

h. wé "Ort, Platz" kommt nur in Zusammensetzungen vor und steht immer ohne Postposition: nudzradowe Aufbewahrungsort, tsoe da de nudzra-

dowe (nicht nudzradowe me) stelle es an den Aufbewahrungsort;

i. aŵé "Heim, Heimat"; bedeutet es "das eigene Gehöft, das Heim" im Gegensatz zu andern Gehöften des Ortes oder zum Felde, so erhält es Postposition, bedeutet es "Heimat" im Gegensatz zur Fremde, so hat es keine Postposition: ele aŵe me er ist zu Hause, in seinem Gehöft, ele aŵe er ist in seiner Heimat; eyi aŵe me er ging nach Hause, eyi aŵe er reiste in die Heimat.

k. ŵo Bauch hat keine Postposition in der Bedeutung "Mutterleib": fu le nyõnu ŵo eine Frucht ist in dem Leibe der Frau; ferner in dem Ausdruck: ede dzi le ewo, ede dzi ewo er entmutigte, ermutigte ihn ("tat ihm das Herz aus dem Bauch, in den Bauch").

l. Orts- und Ländernamen erhalten kein me: ele Ho er ist in Ho, ele do wom le Ablotsi er arbeitet in Europa. — Manche Ländernamen sind mittels me gebildet: Eweme das Eweland, Blume das Tschiland, ele Eweme

er ist im Ewelande.

m. Das Verbum dé "(etwas) in (etwas) hineintun", hat in einigen Bedeutungen keine Postposition, z. B. wenn es bedeutet: etwas in etwas, speziell in eine Flüssigkeit hineintun zu einem bestimmten Zwecke, damit der hineingetane Gegenstand eine Veränderung erleide, z. B. de ayi tsi, de avo tsi eine Haut, ein Kleid (zum Aufweichen) ins Wasser legen; de bli tsi Mais (zum Aufquellen) ins Wasser tun; de amā avo ein Tuch (zum Färben) in die Indigolösung tun; dagegen: de kpe tsi me einen Stein ins Wasser legen. De ame ho jemanden ins Haus tun, d. i. gefangen setzen, dagegen de ame gaho me jemanden ins Gefängnis legen; de nya ho eine Sache ins Haus tun, d. i. geheimhalten. — Wegen gbé Gegend siehe 2185.

Anmerkung: Umgekehrt steht die Postposition oft, wo im Deutschen die Präposition fortgelassen wird, der Eweer sagt z.B. nicht "aus dem Walde", sondern "aus in dem Walde": tso ave me; tso Mawu gbo "von bei Gott", d. i. von Gott.

#### II. Das Pronomen.

# Das Personalpronomen.

85. Die absolute Form des Personalpronomen.

1. Als Nominativ oder Akkusativ.

| nye     | ich  | miawo         | wir |
|---------|------|---------------|-----|
| wo :    | : du | $miaw \delta$ | ihr |
| éyà, yé | er   | wóawo         | sie |

Bemerkungen.

a. Siehe 86 g.

b. Genusunterschiede kennt das Pronomen in keiner Form.

c. Die absoluten Formen können nominativisch und akkusativisch sein.

d. Die Pluralformen miawo etc. bestehen aus dem verbundenen Pro-

nomen mí etc., dem Artikel á und dem Pluralzeichen wó.

- e. Das absolute Pronomen steht nicht unmittelbar vor dem Verbum; beide werden getrennt entweder durch das Pronomen é (er, sie, es), z. B. nyee kpoe ich (bin) es habe es gesehen, ich bin es, der es gesehen hat, wòé woe du hast es getan; eyae fi fi der hat gestohlen, eyae mekpo den habe ich gesehen; oder durch den Artikel lá; dann wird nach lá noch das verbundene Pronomen gesetzt: nye la mekpoe ich habe es gesehen. S. auch 87.
- f. "ich und du" heißt mi kple wò wörtlich "wir und du", es wird also der Plural vorausgenommen, in den der Sprechende als selbstverständlich mit eingeschlossen ist. Hiebei wird mit Ausnahme der 1. und 2. Pers. sing. gewöhnlich nicht das absolute, sondern das verbundene Pronomen genommen: mi statt miawo. In der 3. Pers. sing. sagt man eya kplee oder eya kple eya er und er.

In neuerer Sprache wird auch oft in beiden Fällen der Singular gesetzt:  $nye\ kple\ w\delta$  ich und du. — Der Eweer stellt die Person des Sprechenden stets voran.

g. Wegen ye der 3. Pers. sing. s. 861 Bemerkung b. In Anlo steht ye auch oft statt eya.

2. Als Genetiv (Possessivpronomen).

ny e, ye, yeŵé, zíe, wúie mein dein é, éwe sein, ihr mía, míawé, yewó, yewówe unser mia, miawé euer wó, wówe ihr

Bemerkungen.

a. Siehe 86 g.

- b. Die gewöhnliche Form der 1. Person ist nye, in A. kommt statt dessen auch ye vor. Im übrigen vergl. zu ye, yewe, yewo, yewowe 861 Bemerkung b.
- c. zie und ibuie werden nur in A. gebraucht, sie stehen vor ihrem Substantiv.
- d. Die Pronomina der 1. und 2. Pers, sing. können (ausgenommen zie und wuie) vor oder nach ihrem Substantiv stehen; stehen sie voran, so treten die in 72 b angegebenen Tonveränderungen ein. Bei zusammengesetzten Substantiven, die eine Apposition oder eine Postposition enthalten, ferner bei manchen, die eine zusammengesetzte Postposition sind, kann das Pronomen der 1. und 2. Sing. in das Wort treten: novinutsu, Bruder, novinyenutsu mein Bruder, nubula Wächter, nuwòbula dein Wächter, yome hinterher, yongeme hinter mir her.

Alle übrigen Possessivpronomen stehen vor ihrem Substantiv.

- e. In der 3. Pers. sing. sowie im ganzen Plural ist die Form mit we die gewöhnliche. Dies we ist mit dem in 803 besprochenen identisch. Die Formen ohne we stehen
  - 1. vor Postpositionen: enu seine Außenseite, mía ngo unsere Vorderseite;

2. vor Infinitiven, wenn das Pronomen objektiv ist: ekpokpo sein Ansehen, d. i. das ihn ansehen; mía wowo das uns schlagen, dageen míawe wowo das Schlagen, das wir schlagen;

3. vor nko Name, de, denyigba Heimat und awé Heim: enko sein

Name, seltener ewe nko, ewe me in seinem Hause;

4. vor Völker- und Stämme-Namen: mía Anloawo, mía Eweawo wir Anloer, wir Eweer (wörtlich: "unsere A., unsere E.");

5. die Pluralformen ohne we stehen vor Verwandtschaftsnamen: mía

dada unsere Mutter, wo novi ihr Bruder.

f. Das Possessivverhältnis der 3. Pers. sing. wird bei Verwandtschaftsnamen durch Anhängung des Artikels ausgedrückt: fofoa sein Vater; auch dies a kann bei Appositionen in das Wort treten: novianyonu seine Schwester.

g. Der Eweer sagt nicht: "meine Heimat", sondern nur "unsere Heimat", mía de ist also 1. meine, 2. unsere Heimat; ebenso mia de deine und eure Heimat; er sagt ferner nicht: meine, sondern unsere Kameraden; mía tówo ist also sowohl meine als unsere Kameraden, mia tówo deine und eure Kameraden, wó tówo seine und ihre Kameraden. Doch sagt man: hanyeví, hawòví mein, dein Kamerad (ha Gesellschaft, Gesellschafter, vi Kind).

86. Die verbundene Form des Personalpronomen.

## 1. Als Subjekt.

 me, nye, ye, m, i
 ich

 e, ne, wo
 du

 é, wo
 er, sie, es

 mie, mi
 wir

 wó
 sie.

 (Siehe 86 g.)

Bemerkungen.

a. Die gewöhnliche Form der 1. Person ist me; m, n sind daraus verkürzt, s. 8 k, l; nye steht in der negativen Form: meva ich kam, nyemeva o ich kam nicht (statt memeva o).

b. ye, yewo, ebenso yewe, yewowe: Kommt in Objektssätzen, deren Hauptsatz ein Verbum des Sagens, Meinens, Denkens, Wünschens, Wollens, Befehlens etc. enthält, das Subjekt des Hauptsatzes in irgend einer pronominellen Form (Nominativ, Genetiv oder Akkusativ) der zweiten oder dritten Person wieder vor, so wird es ausgedrückt durch ye, yewe im Singular, yewo, yewowe im Plural. Diese Pronomina leiten also die scheinbar indirekte, in Wahrheit aber direkte Rede ein, denn ye, pl. yewo ist "ich, wir"; z. B.

Nom. èbe, yeava du sagtest, du wolltest kommen (wörtlich: "du sagtest: ich werde kommen");

edi be, yealéè er wünschte, daß er ihn fange (wörtlich: "er wünschte, sagend: ich werde ihn fangen");

miesusu be, yewoadu wo dzi ihr dachtet, ihr würdet über sie siegen;

duko la gbe be, yewomagawo awa o das Volk weigerte sich, noch weiter Krieg zu führen.

Gen. èbe, yewe ga bua? sagtest du, dein Geld sei verloren?

wole mo kpom be, yewowe wu magayi to o sie hofften, ihr Schiff

werde nicht untergehen.

Akk. ele vovom be, woalé ye er fürchtet, sie werden ihn fangen; de miebuna be, amadeke makpo yewo o maha? denkt ihr etwa, niemand werde euch sehen?

In neuerer Sprache werden manchmal diese Regeln nicht beachtet und im Nebensatz einfach das Pronomen des Hauptsatzes wiederholt.

c. In der 2. Pers. sing. wird è am Satzanfang, nè in der Fortführung des Satzes, der engen Anknüpfung eines Satzes an einen vorangehenden gebraucht: èva etso du kamst gestern, etso nèva gestern kamst du; mekpo wò nèva ich sah dich du kamst, d. i. ich sah dich kommen; wokpo wò nèle avi fam sie sahen dich weinen. Dagegen nach né "wenn" steht stets è: ne èkpoe wenn du ihn siehst.

wò du wird selten, häufiger im I., als verbundenes Pronomen ge-

braucht.

d. Es gilt als höflich, die 2. Pers. sing. des Personalpronomens möglichst zu meiden, statt dessen sagt man awete, amegā Herr, awene Herrin.

e. e und wò in der 3. Pers. sing. werden ganz entsprechend wie è und nè in der 2. gebraucht: esi er floh, eye wòsí und er floh: evivi nam es schmeckte mir gut, ne èdu kuklui wòvivi na wò la wenn du Pfeffer gegessen hast, (und) er hat dir gut geschmeckt.

f. mie, mie sind die gewöhnliche Form, im Imperativ und Kohortativ

steht mí, mi.

g. In der obigen schematischen Aufzählung sind die Pronomina (dies gilt auch für die absoluten und objektiven) mit denjenigen Tonzeichen versehen, die sie nach den in 5 b angegebenen Regeln für die Tonbezeichnung erhalten, in der Eweliteratur sind die Tonbezeichnungen etwas anders, nämlich wie folgt: nye, me, ye ich, nè, wò du, e, wò er, sie, es, mie, mi, yewo wir, mie, mi ihr, wo sie. Dieser in der Literatur gebräuchlichen Bezeichnung folgen auch die Beispiele in der Grammatik, jedoch nicht die Konjugationsbeispiele 102 ff, in ihnen wird die Tonbezeichnung möglichst ausführlich gegeben, damit sich die richtige Betonung dem Lernenden von vornherein einprägen kann.

2. Als Objekt.

 m, ye
 mich

 wo (wò)
 dich

 e
 ihn, sie, es

 mi, yewó uns
 uns

 mi
 euch

 wó (wo)
 sie.

Bemerkungen.

a. Die in der Literatur gebräuchliche Tonbezeichnung ist eingeklammert.

b. Uber ye, yewo s. 86 b.

c. Auch die objektive Form kann unter Umständen in ein zusammengesetztes Wort treten, s. 1045.

87. Die subjektive und objektive Form des absoluten Pronomen kann verstärkt werden durch  $\dot{n}\dot{u}to$  ( $\dot{n}to$ ) selbst:

nye nuto ich selbst wò nuto du selbst

eya nuto er selbst míawo nuto oder mía nuto wir selbst

miawo nuto, mia nuto ihr selbst woawo nuto oder wo nuto sie selbst.

Stehen diese vor einem Verbum, so wird in der Regel das hochtonige e an sie gehängt, odes es wird das einfache Subjektspronomen wiederholt, oder das Verbum tritt unmittelbar an nuto, also:

```
nye nutoe woe oder nye nuto mewoe oder nye nuto woe ich selbst tat es
               , w\dot{o} , n\dot{e}w\underline{o}e , w\dot{o} , , du ,
                                    " eya (ye) " "
eya (ye) "
                                                     er "
                           míewoe " míawo " "
                   míawo ..
                                                     wir
míawo "
                                                               taten "
                   miawo " miewoe " miawo " " ihr
                                                               tatet "
miawo "
                   woawo, wowoe
                                                   sie
woawo ..
                                    " woawo "
                                                               taten ...
```

Diese absoluten Pronomina können außerdem durch ké verstärkt werden: eya ké eben, gerade der.

88. Das Possessivpronomen wird verstärkt, indem das absolute Pronomen mit  $\dot{n}ut_{\underline{0}}$  vor das Possessiv tritt; letzteres wird manchmal auch weggelassen, oder es wird  $\dot{w}\acute{e}$  an seine Stelle gesetzt:

```
nye\dot{n}ut_0nye\dot{h}_0odernye\dot{n}ut_0\dot{w}e\dot{h}_0mein eigenesHaus\dot{w}o,\dot{w}o,,,dein,\dot{e}ya,\dot{w}e,sein,\dot{m}iawo,\dot{m}iawe,,unser,\dot{m}iawo,\dot{m}iawo,,euer,\dot{w}oawo,\dot{w}oawo,,ihr,
```

89. Mittels  $t_{\underline{0}}$  "Eigentum" werden die Possessivpronomina substantiviert:

tonye mein Eigentum, das meine, touv das deine, eto das seine, ihre, mia to das unsere, mia to das eure, wo to das ihre.

To Eigentum wird auch da gesetzt, wo ein im gleichen Satz schon einmal genanntes Substantiv im possessiven Kasus noch einmal und zwar mit einem possessiven Genetiv hinter sich vorkommt; im Deutschen wird statt des Substantiv nur dessen Artikel oder das Pronomen derjenige wiederholt, z. B.:

So sia ho asi wu fofonye to dies Pferd ist teurer als das meines Vaters.

Dies to erhält das Pluralzeichen nicht:

ame yibowo we gbowo melolo abe Ablotsitowo to ene o die Ziegen der Neger sind nicht so groß als die der Europäer.

90. 1. Das Reflexivpronomen wird mittels dokui, dokoe und des Possessivpronomen gebildet:

```
dokuinyemich (selbst)dokuiwò dich (selbst)edokuisich (selbst)mía dokuiuns (selbst)mia dokuieuch (selbst)wo dokui (sie)sich (selbst)
```

2. Auch das Reflexivpronomen kann durch núto verstärkt werden:

```
nye nuto dokui oder nye nuto dokuinye mich selbst
wò " " " wò " dokuiwò dich "
eya " sich "
míawo nutowo " " mía núto mía dokuiwo uns "
miawo " " mia " mia " euch "
woawo " " woawo nuto wo " (sie) sich selbst.
```

Im Infinitiv des Verbum erhält das Reflexivpronomen ame Mensch vorgesetzt:

amedokuiwuwu Mensch-sich-selbst-töten = Selbstmord;
fuwowo amedokui Leid-machen-Mensch-sich-selbst = das sich selbst
Plagen,

3. Das Reziprokpronomen wird mittels  $n\underline{o}e$ , pl.  $n\underline{o}ewo$  und der davor gesetzten Possessivpronomen gebildet:

mía noewo wir einander mia noewo ihr einander wo noewo sie einander. wole dzre wom kple wo noewo sie streiten miteinander.

# Das Demonstrativpronomen.

91. 1. si,  $si\dot{a}$  (sia = si + Artikel a) dieser, diese, dies; pl.  $si\dot{a}w\delta$  diese. Am häufigsten gebraucht wird sia:

ati sia dieser Baum ati siawo diese Bäume ati nyui sia dieser schöne Baum atinye sia dieser mein Baum atinye siawo diese meine Bäume ati eve siawo diese zwei Bäume.

si als Demonstrativ ist seltener, meist nur in gewissen Verbindungen, z. B.:

go si kple go kem $\bar{e}$  das diesseitige und das jenseitige Ufer mekpoe le go si dzi ich sah ihn auf dem diesseitigen Ufer.

Häufiger dagegen ist das substantivierte si.

si und sia werden durch Vorsetzung des Pronomen é substantiviert: ést. ésià.

mele esia dim ich wünsche dies; esia enye Komla we so dies ist Komlas Pferd; nye ho enye esi dies ist mein Haus; miawe amega enye esi das ist unser Herr; nye enye esi ich bin dies = da bin ich; ale wo amewo ho dzo le So si enye esi "so machte Menschen erhielten Feuer war So's Hand ist dies", d. i. so ging es zu, daß die Menschen das Feuer von So erhielten, dies ist der Bericht davon, wie es zuging, daß die . . .

Mit ame Mensch und nu Ding werden si, sia meistens zusammen-

geschrieben: amesia dieser Mensch, dieser, nusia dies Ding, dies.

2. må, kemå, mē, kemē, kem jener, der da, der andere (von zweien), der nächste.

nyi mã jene Kuh, de kemã jene Ölpalme; tso te kemē nam gib mir den andern Jams (dagegen bubu ein anderer); kowe kemē das andere, das nächste Dorf; kwasida kemē nächste Woche; eva le kwasida kemē me, er kam in der anderen Woche (nicht in der, von der wir sprachen, sondern in der dahinter resp. davor liegenden); ava le kwasida kemē me, er wird nächste, übernächste Woche kommen (in der andern, nicht in der, von der eben die Rede war).

Auch diese Pronomina werden durch Vorsetzung von é substantiviert:

emã, ekemã, emē, ekemē; tso ekemã nam gib mir den da.

3. nėnėm, sigbė, ale so beschaffen, derartig.

Diese drei sind qualifizierend; sie stehen vor dem Substantiv, nach dem Substantiv steht dann noch eines der Pronomina unter 1 und 2 oder la.

nenem fia sia dieser (eben erwähnte) so beschaffene König sigbe nya mã diese (eben besprochene) so beschaffene Sache ale ga sia dieses derartige Geld nun.

Stehen diese Pronomina vor einem mit a anlautendem Substantiv, so fallt das a aus, s. 8b.

nenem wird auch substantivisch gebraucht: menye nenem o, es ist nicht der so beschaffene.

4.  $\acute{a}$ ,  $l\acute{a}$  der, die das, dieser, diese, dies. (Wahrscheinlich ist  $\acute{a}$  die ursprüngliche Form und la durch Zusammensetzung von le "sein, da sein" und a entstanden.)

á, lá dienen auch als bestimmter Artikel; sie bezeichnen das Substantiv oder Pronomen als ein schon vorher erwähntes, besprochenes; der Artikel steht also in Ewe lange nicht so häufig als im Deutschen, z. B.

der Mensch stirbt (ist sterblich) ame kuna; dagegen ame la aku der Mensch (von dem wir eben sprachen, oder: der da liegt) wird sterben.<sup>1</sup>)

Im Singular werden a und la nebeneinander gebraucht, im Plural nur a: ati la, atia der Baum, atiwo Bäume, atiawo die Bäume.

Der Artikel steht:

- a. nach Substantiven: ati la der Baum, ati nyui la der schöne Baum, ati nyui sia la dieser schöne Baum nenem me vodi sia la dieser böse Mensch;
- b. nach absoluten Pronomen; hier dient es zur Hervorhebung:

nye la, nyea ich meinerseits, ich für meinen Teil, was mich betrifft;

auf das Pronomen mit la folgt das Subjektspronomen vor dem Verbum:

nye la mekpoe ich habe es gesehen

miawo la kuvia ko miewo ihr, ihr seid nur faul gewesen;

c. nach Adverbien und adverbialen Bestimmungen; auch hier bezeichnet er stets etwas schon erwähntes, als bekannt vorauszusetzendes:

egbe la, heute, heute nun; ekemã me la in der Zeit; le we mã me la in jenem Jahre;

d. nach Konjunktionen: emegbe la darauf, tete la dann;

e. nach abhängigen Nebensätzen, s. 175.

5. ya, ye; ya hebt das Substantiv in Gegensatz zu einem andern hervor: menye nyee woe o, ke Kofi ya woe enuenu ich habe es nicht getan, aber Kofi, der hat es schon oft getan; avuvo mele mía wom o, gake do ya le mía wum frieren tut uns nicht, aber der Hunger, der plagt uns.

Ye = der ist es: trõsiwo ye le amewo blem die Priester sind es, die die Leute hintergehen; Kofi ye kpom, Kofi ist es, der mich gesehen hat.

Ya wird durch vorgesetztes e substantiviert: eya, s. 85.

# Das Relativpronomen.

92. Das Relativpronomen ist si pl. siwó. (Man beachte wohl, daß das Rel. tieftonig ist; wir Europäer sind sehr geneigt, es hochtonig zu sprechen.).

lakle, si miekpo etso la der Leopard, den wir gestern sahen.

Steht das Substantiv, auf das si sich zurückbezieht, im Plural, so erhält nicht das Substantiv, sondern si das Pluralzeichen:

lākle, siwo miekpo etso la die Leoparden, die wir gestern sahen; devi, siwo mede suku o la, die Kinder, welche nicht die Schule besuchten;

agbale nyui, siwo nèho la die schönen Bücher, welche du erhalten hast.

Auch si wird substantiviert: esi; esi mekpo la, melolo nyuie o den ich gesehen habe, der ist nicht recht groß genug; esiwo gale ave me la,

<sup>1)</sup> Der Artikel steht demnach besonders häufig in Berichten, Erzählungen, Fabeln etc., wo die gleichen Namen stets wiederholt werden.

wonyō wu esiawo die, welche noch im Walde sind, sind schöner als diese; eya nyō wu esiwo meḥo etso dieser ist besser als die, welche ich gestern erhalten habe. Mit ame Mensch und nu Ding wird auch si zusammengeschrieben: amesi wer, nusi was.

amesi medea bowo o la, awedome do wune wer nicht (mit) aufs Feld geht, der leidet Hunger zu Hause:

amesi wotsoe na la, eya si woagahoe ale wem sie es gegeben haben, von dem werden sie es wieder erhalten.

93. Das Relativpronomen si ist dasselbe wie das Demonstrativ si, und man könnte si deshalb ebenso gut ein Demonstrativpronomen des vorangehenden Substantiv nennen: ati si mekpo Baum diesen ich habe gesehen, dies wird dann: Baum, den ich gesehen habe.

# Verstärkung der Pronomina durch ké.

94. Wie die absoluten Personalpronomina, so können auch die Demonstrativ- und Relativpronomina durch die Partikel ké verstärkt resp. verallgemeinert werden, z. B. nye ké gerade ich; wò ké àgayi, gerade du, kein andrer als du soll wieder gehen; ho sia ké eben dieses selbe Haus; ame māwo ké eben diese selben Menschen; amesi ké wer auch immer, jeder der; nusi ké was auch immer, was nur immer.

# Das Interrogativpronomen.

95. kâ wer, welcher, was, welches? pl. kawó.

lā ka dui? welches Tier hat es gefressen?

go kawo dim nèle? welche Kalebassen suchst du?

lã ka we wu enye esi? welches Tieres Knochen ist dies?

devi kawo mietsoe nâ? welchen Kindern habt ihr es gegeben?

ny<u>õ</u>nu ka lé do? welche Frau ist krank? Durch Vorsetzung von é wird ka substantiviert: eka, ekawo;

ekae va? welcher (ist es, der) kam? ekawoe ku? welche sind gestorben?

An merkung: Das Pronomen ka ist entstanden aus dem (im I. heute noch allgemein gebräuchlichen) Demonstrativpronomen ke, dem a angehängt wurde, worauf e ausfiel; s. 18 und 201 Anmerkung.

## Das indefinite Pronomen.

96. 1. ame Mensch, nu Ding. Hat das transitive Verbum kein bestimmtes Objekt, so muß es stets ein unbestimmtes haben, und zwar ame Mensch in der Bedeutung jemand oder nu Ding in der Bedeutung etwas; man kann z. B. nicht sagen: he = erziehen, sondern nur: he ame jemanden erziehen; ebenso nicht: he = schreiben, sondern: he nu etwas schreiben.

Manche Verba, deren Tätigkeit sich immer oder in der Regel auf ein und dasselbe Objekt richtet, erhalten dieses als unbestimmtes Objekt, z. B. lesen heißt nicht: hle nu, sondern hle agbale lesen Buch; hören heißt nicht: se nu, sondern se nya hören Wort (se nu heißt: empfinden).

ame wird auch oft subjektivisch gebraucht in der Bedeutung: "man", in negativen Sätzen: "niemand". Auch wó "sie" vertritt unser "man".

- 2. de ein, irgend ein, ein gewisser.
- a. Substantivisch:

tso de nam nimm eins gib mir = gib mir eins eya hā naho de er soll auch eins haben

ebe, ye hã yeaho ewe de er sagt, er auch er werde erhalten seines eins, d. i. er will auch eins davon haben

ewoe de kple de ko er tat es nur eins (hier) und eins (da), d. i. er tat es nur halb und halb, oberflächlich.

b. Adjektivisch. 1) Hier wird de nur gesetzt, wenn es etwas ganz unbestimmtes, nicht näher bezeichnetes, irgend einen Gegenstand oder eine Person bezeichnen soll, z. B.

mekpo kplo dé le hoa me ich sah einen Tisch im Zimmer;

nutsu de le afima ein Mann ist da;

wóde hevi de sie haben da einen Vogel gefangen;

dagegen: esia enye kplo dies ist ein Tisch; hier ist auf einen ganz bestimmten Tisch hingewiesen;

wole ho tum sie bauen ein Haus, sie sind mit Hausbauen beschäftigt; wole ho de tum sie bauten da irgend ein Haus.

Meistens wird an das Substantiv, dem de folgt, noch der bestimmte Artikel d gehängt:

hoa de ein Haus, atia de ein Baum.

Oft hat de eine qualifizierende Bedeutung, gleich: eine Art von, eine besondere Art von, z. B.

enye hoa de es ist eine Art Haus, so etwas wie ein Haus (aber nicht wie andere Häuser).

c. Wird die emphatische Partikel ké an de gehängt, so heißt es: irgend ein; in dieser Bedeutung wird es fast nur in negativen Sätzen gebraucht:

gboa deke megale agbe o irgend eine Ziege ist nicht mehr am Leben: Keine Ziege ist mehr am Leben;

afia deke menyo abe awe ene o nicht irgend ein Ort ist so gut wie die Heimat; deké meva o niemand kam;

amea de und amea deke werden oft als ein Wort geschrieben:

amade, amadeke, jemand, irgend jemand;

amade mewu le ho me ganyaa gbo le eme o jemand verläßt nicht ein Haus verjagt noch eine Ziege daraus, d. i. hat jemand ein Haus verlassen, so verjagt er eine Ziege nicht mehr daraus.

3. náne (aus néa né) etwas; es ist in dieser Bedeutung stets substantivisch. Enye nane, si woduna es ist etwas, was sie essen.

Oft bedeutet nane "etwas besonderes, außerordentliches, großes":

egbe mekpo nane heute habe ich etwas erstaunliches, außerordentliches gesehen.

Mit ké verbunden ist nane = irgend etwas; es wird so wie deke fast nur in negativen Sätzen gebraucht:

egbe kurā nyemedu naneke o heute den ganzen Tag habe ich nicht irgend etwas gegessen, d. i. habe ich garnichts gegessen.

Steht nane adjektivisch, so bedeutet es: eine große Anzahl, Menge: ame nanewo le wonudrowe eine große Menge Leute sind auf dem Gerichtsplatz;

akpe akpe nanewo ungezählte Tausende.

4.  $n\acute{e}n\grave{e}$ ,  $n\acute{e}ni\grave{e}$  (aus  $nene+e=nenee=nen\underline{i}+e=nenie$ ) wieviel, wieviele? Das Substantiv steht im Singular:

ame nene nèkpo? wieviele Leute hast du gesehen? eho nene? wieviel kostet es?

<sup>1)</sup> In substantivischer Bedeutung hat de Mittelton, in adjektivischer Hochton.

In Ausrufen ist nene gleich "eine große Anzahl, eine ungezählte Menge"; in diesem Falle wird das zweite n sehr gedehnt gesprochen.

ame nene ku le nkeke mã dzi! Wieviele Menschen starben doch an jenem Tage!

zi nene nene megbloe na wo! wie oft habe ich es dir doch schon gesagt!

5. sit beide, beide zusammen, alle zusammen, allesamt, jeder, jeder beliebige.

nutsuwo kple nyõnuwo siā beide, Männer und Frauen; fofo kple via siā beide, der Vater und sein Kind; ame ene siā ganze vier Menschen, nicht weniger als 4 Menschen; wo kple etõ siā sie und 3 zusamt, d. i. sie alle drei.

siā steht häufig zwischen einem zweimal gesprochenen Substantiv und bedeutet dann:

a. jeder, jeder einzelne, alle:
 lā sia lā jedes Tier
 nutsu sia nutsu nava jeder Mann soll kommen
 ati sia ati de amā azo jeder Baum ist jetzt grün.

b. jeder beliebige, irgend ein beliebiger:

maḥo agbalē sia agbalē ko ich nehme jedes, d. i. irgend ein Buch,

es ist mir einerlei, welches Buch ich bekomme;

tso kpo sia kpo ko ne gib ihm nur irgend einen Knittel.

c. in negativen Sätzen: kein, garkein, kein einziger:

nyemekpo te sia te o, ich habe nicht irgendwelchen Jams gesehen, habe garkeinen Jams gesehen;

dowolawo mekpo fetu sia fetu nkume o die Arbeiter haben nicht gesehen jedes Lohnes Angesicht, d. i. haben nichts von Lohn gesehen.

Einige besonders häufig vorkommende solcher Verbindungen werden als ein Wort geschrieben, z. B. amesiame jedermann, nusianu, desiade jedes, alles, gbesiagbe jeden Tag, afisiafi jeder Ort, überall.

6. bú, búbǔ (im I. tuto) ein andrer, der eine, der andere.

ame bubu woe ein anderer hat es getan; tso bubu nam gib mir einen anderen;

bu dua nu, bu doa atsi de enu der eine ißt, der andere hat Magenbeschwerden dafür;

ame bubu mewoa nu wohaa ame bubu o wenn der eine etwas tut, so plagt man nicht dafür einen andern;

gbo tuto medua nu, wowoa gbo tuto o wenn die eine Ziege etwas (verbotenes) frißt, so schlägt man nicht eine andere Ziege dafür.

Wie  $si\overline{a}$  steht auch bu, bubu zwischen einem zweimal gesprochenen Substantiv, aber nur solchen, die eine Zeit ausdrücken:

ge bu gi (gee) eine andere Zeit, zu andrer Zeit;

gbe bu gbe ein anderer Tag;

asi bu gbe eines andern Marktes Tag: ein andrer, der nächste Markttag.

7. Asímàsí, síamàsí "Herr So-und-So", jemand, dessen Namen man nicht nennen will oder darf.

asimasie gbloe N. N. sagte es.

#### III. Das Verbum.

97. Das Verbum beschreibt a. eine Tätigkeit: yi gehen; b. einen Zustand: mlo liegen; c. eine Eigenschaft: ko hoch sein.

Die meisten Verba können sowohl transitiv als intransitiv gebraucht

werden.

- 98. Das Verbum ist unveränderlich; die Tempus- und Modusformen werden durch Zusammensetzung mehrerer Verba oder durch Zusammensetzung von Verben und Substantiven gebildet, s. 76.
- 99. Tempus und Modus sind schwer zu scheiden; die einzigen reinen Tempusformen sind das Futurum und das Präteritum mit a; die übrigen Formen des Verbum können jede verschiedene Zeiten darstellen, und sie drücken daneben zugleich einen Modus aus.
- 100. Die Sprache hat kein Passiv; es wird ersetzt durch Umschreibung: sie schlagen mich = ich werde geschlagen.

# Die Konjugation des Verbum.

101. Die Formen des Verbum sind folgende:

1. Der Aorist bezeichnet keine bestimmte Zeit, sondern kann je nach dem Zusammenhang Gegenwart, Vergangenheit oder auch Zukunft bedeuten. In den meisten Fällen dient er jedoch zum Ausdruck der Vergangenheit.

Der Aorist wird ausgedrückt durch das bloße Verbum:

meyi ich gehe, ich ging, mewo do ich tue, ich tat Arbeit,

2. Das Futurum drückt die Zukunft aus.

Das Verbum erhält die Vorsilbe  $\acute{a}$ . Dies a ist entstanden aus  $v\acute{a}$  kommen, wie aus dem Tschi und  $G\~{a}$  noch deutlicher hervorgeht. Deshalb ist a auch meistens lang; der Ton ist in der Regel hoch, oft aber auch mittel.

máyì ich werde gehen máwò do ich werde Arbeit tun.

(2a.) Das Präteritum drückt die Vergangenheit aus.

Das Verbum erhält à vorgesetzt.

Diese Form ist nur in  $Anl_{\underline{0}}$  bekannt und wird auch hier selten gebraucht; in unserer Literatur kommt sie gar nicht vor, wir führen sie deshalb auch in den Beispielen nicht auf. (In Tschi wird das Präteritum regelmäßig durch Vorsetzung von a gebildet.)

3. Der Habitualis (Kontinuativ) zeigt an, daß eine Tätigkeit in

der Regel, gewöhnlich (habituell) zu geschehen pflegt.

Er wird dadurch gebildet, daß an das Verbum die Silbe na gehängt wird. Dies na ist identisch mit dem Verbum no sein, weilen. (Wegen des Wechsels von a und o s. 19, s. auch 256.)

meyina ich pflege zu gehen, mewona ich pflege zu tun, tue gewöhnlich.

Folgt dem Verbum ein Objekt, so wird aus na a:

meyia agble ich pflege auf's Feld zu gehen, mewoa do ich pflege Arbeit zu tun.

Nur wenn das Objekt das Pronomen der 3. Pers. sing., e, ist, fällt n nicht aus, sondern a und e werden kontrahiert:

mewonae wird mewone ich pflege es zu tun.

4. Der Progressiv') zeigt eine eben jetzt vor sich gehende, in

der Handlung begriffene Tätigkeit an.

Er wird gebildet mit Hilfe des Verbum le sein, vorhanden sein. Das eigentliche Hauptverbum tritt in den Infinitiv und ihm wird das in m verkürzte Substantiv me "das Innere" angehängt.

mele yiyim ich bin vorhanden im Innern des Gehens;

mele wowom ich bin im Innern des Tuns, d. i. ich bin im, am Gehen, Tun, ich gehe, tue eben jetzt.

Hat das Verbum ein Objekt, so tritt es (mit Ausnahme von nye und wò, siehe unten) vor den Infinitiv des Verbum, und dieser wird nun nicht mehr verdoppelt:

mele  $d\underline{o}$   $w\underline{o}m$  (statt mele  $d\underline{o}w\underline{o}w\underline{o}$   $m\underline{e}$ ) ich bin im Arbeittun, arbeite ele ew $\underline{o}m$  er tut es. [eben jetzt;

4 a. Das Präteritum des Progressiv zeigt an, daß man zu einer vergangenen Zeit in einer Tätigkeit andauernd, oft, in der Regel begriffen war.

Es wird gebildet wie die vorige Form, nur daß statt le dessen Aorist

no steht:

meno yiyim ich war andauernd etc. gehend; meno do wom ich arbeitete andauernd.

4b. Das Futurum des Progressiv zeigt an, das eine Tätigkeit in der Zukunft andauernd, oft, in der Regel geschehen wird.

Es wird aus der vorigen Form gebildet, indem vor no das die Zu-

kunft anzeigende á gestellt wird:

mano yiyim ich werde andauernd gehen; mano do wom ich werde andauernd arbeiten.

4c. Der Habitualis des Progressiv zeigt an, daß eine Tätigkeit in der Regel, gewöhnlich, und dann je desmal andauernd zu geschehen pflegt:

> menoa<sup>2</sup>) yiyim ich pflege andauernd zu gehen; menoa<sup>2</sup>) do wom ich pflege andauernd zu arbeiten.

5. Der Ingressiv oder Intentionalis zeigt an, daß man im Begriff ist, die Absicht hat, etwas zu tun oder daß etwas sicher eintreten wird.

Er wird gebildet wie der Progressiv, nur daß statt des m die Silbe  $g\ell$  an den Infinitiv des Verbum gehängt wird.  $g\ell$  ist entstanden aus  $gb\ell$  Gegend; in manchen Mundarten sagt man heute noch  $gb\ell$  statt  $g\ell$ :

mele yiyi gé ich bin vorhanden in der Gegend des Gehens, d. i. ich bin im Begriff zu gehen, habe die Absicht zu gehen; mele do wo ge ich habe die Absicht zu arbeiten.

6. Der Imperativ enthält einen Befehl an den Angeredeten. Er ist das bloße Verbum, vor das nur im Plural das Pronomen gestellt wird.

yi geh, miyi geht.

Einige Verba bilden daneben einen Imperativ, indem sie m anhängen, z. B. hom nimm, dzom geh weg, vam komm! Diese Bildung ist veraltet.

2) noa und nicht nona, denn yiyi, do wo (statt dowowo) sind Infinitive, also Sub-

stantive, und Objekt zu no.

<sup>1)</sup> In der englischen Grammatik heißt die Form: I am going "progressive form". Da Christaller diesen Ausdruck für die entsprechende Form der Tschisprache eingeführt hat, wird er auch hier beibehalten.

7. Der Jussiv enthält einen Befehl an das Subjekt des Verbum.

Er wird gebildet, indem an das Verbum né oder na gehängt wird. né ist ein demonstratives Pronomen, das uns schon in nene, nane (aus neane) begegnete; s. 96 3. 4.; na ist ne mit a, dem Futurzeichen des Verbum, verbunden.

néyì heißt also wörtlich: dieser gehe.
náyì du sollst gehen; néyì oder náyì er soll gehen.

8. Der Kohortativ drückt eine Aufforderung aus, in die der Redende sich einschließt.

Dem Hauptverbum wird der Imperativ von ná geben oder vá kommen vorangestellt. Vor das Hauptverbum tritt das Pronomen der 1. Pers. plur. ohne e, also die imperative Form, oder das Futurum:

na míyì, na míayì gib wir gehen, d. i. laß uns gehen; mina míyì, mina míayì laßt uns gehen; va míyì komm wir gehen, d. i. laß uns gehen.

9. Der Prohibitiv drückt ein Verbot aus. Zwischen Pronomen und verneintes Verbum wird ga gestellt. ga ist entstanden aus dem Verbum gba umkehren, wiederkommen: es ist als Verbum noch erhalten in gbugba = gbugbo umkehren:

megayi o kehre nicht um geh, d. i. geh nicht wieder, geh nicht, 1)
megawo do o arbeite nicht. 2)

10. Der Infinitiv ist ein aus dem Verbum gebildetes Substantiv. Das Verbum wird verdoppelt:

yiyi das Gehen, dówòwo das Arbeiten.

11. Das Verbaladjektiv ist ein aus dem Verbum gebildetes Adjektiv. Das Verbum wird verdoppelt:

du essen, dudǔ eBbar, gegessen, wo tun, wowo getan.

Über die verschiedenen Töne der beiden Verdoppelungen des Verbum unter 10 und 11 s. 70.

12. Das Nomen agens ist ebenfalls ein aus dem Verbum gebildetes Substantiv. Es bezeichnet den Täter der durch das Verbum ausgedrückten Handlung. An den Infinitiv des Verbum wird lá oder á gehängt. lá, á ist das in 914 genannte Pronomen demonstrativum. Vor den Infinitiv des Verbum tritt beim Nomen agens gewöhnlich ein Objekt, und dann fällt die Verdoppelung weg:

yiyilá der Geher, aŵéyìlá der Nachhausegeher; sísila der Flüchtling, aŵasíla der aus der Schlacht Fliehende.

# Beispiele.

102. Das einfache Verbum ohne Objekt. yi gehen.

1. Aorist.

meyi ich gehe, ging
èyi du gehst, gingst
éyi er geht, ging

mieyi wir gehen, gingen

mieyi ihr geht, ginget

wóyi sie gehen, gingen

2. Futurum.

máyì ich werde gehen

dyì, dyi

dyì, wòdyì

míayì, míayi

midyì

wóayì.

2) Die übrigen Negativformen siehe 107.

<sup>1)</sup> Ein Verbot entsteht erst durch eine vorangegangene Übertretung, daher "tue es nicht wieder" wird gleich "tue es nicht".

Bemerkung: Im Futurum fällt das Pronomen in der 2. Pers. sing. aus; in der 3. ebenfalls, wenn das Verbum am Satzanfang steht, im Satz dagegen: eye wòáyì und er wird gehen, emegbe wòáyì danach wird er gehen.

# 3. Habitualis. meyina ich pflege zu gehen èyina èle mieyina mielè miryina miryina wóyìna 4. Progressiv. mele yiyim ich bin gehend èle ,, mielè ,, mielè ,, wielè ,, wólè ,,

4 a. Präteritum des Progressiv.

meno yiyim ich war andauernd

eno " [gehend

eno ",

mieno ",

mieno ",

wono ",

4 c. Habitualis des Progressiv.  $men \acute{o} \grave{a}^1$ )  $yiyi\acute{m}$  ich pflege andau- $\grave{e} n \acute{o} \grave{a}$  , [ernd zu gehen  $\acute{e} n \acute{o} \grave{a}$  ,,  $m\acute{e} n \acute{o} \grave{a}$  ,,  $m\acute{e} n \acute{o} \grave{a}$  ,,  $w\acute{o} n \acute{o} \grave{a}$  ,,

6. Imperativ.

5. Ingressiv.

mele yiyi gé ich bin im Begriff zu
èle ,, ,, [gehen
élè ,, ,,
mielè ,, ,,
wólè ,, ,,

yi geh miyi geht 7. Jussiv.

nàyi du sollst gehen nàyì, néyì er soll gehen né wóayì, né wóyì, wó néyì sie sollen gehen.

8. Kohortativ.

na míyì laß uns gehen

vá míyì " "

miná míyì laßt uns gehen

miná míayì " "

"

9. Prohibitiv.2)

megayi o geh nicht nágàyi o, né megayi o er soll nicht migayi o geht nicht [gehen wómagàyi o sie sollen nicht gehen.

10. Infinitiv. yiyi das Gehen.

11. Verbaladjektiv.
(yiyi kommt nicht vor) dudŭ eß-

bar, gegessen.

12. Nomen agens. yiyilá der Geher.

Anmerkungen:

a. Die Tonbezeichnung wird in den Konjugationsbeispielen tunlichst ausführlich gegeben.

Hier wird in Anlo der Ton des o hoch; sonst ist no tieftonig.
 Die übrigen Negativformen siehe 107.

- b. Im Ingressiv kann statt le auch ein Verbum der Bewegung stehen, z. B.:  $v\acute{a}$ ,  $gb_{\underline{o}}$  kommen, yi gehen: eva  $d\underline{o}$   $w\underline{o}$  ge er kam zu arbeiten, meyi nu  $sr\underline{\tilde{o}}$  ge ich ging zu lernen, tsi  $gb_{\underline{o}}$  dzadza ge Wasser kommt träufeln wollend, d. i. es will regnen.
- c. Tritt beim Ingressiv der Infinitiv an die Spitze, so kommt das Verbum le mit seinem Pronomen ganz ans Ende und verändert seinen sowie seines Pronomens Vokal zu a, also: mele yiyi gé wird yiyi ge malá, mele do vo ge: do vo ge malá, nalá, voala, míala, míalá, voala. Diese Formen drücken meist gewisses, unabänderliches Eintreten aus.
- d. Bei der Verdoppelung derjenigen Verba, die zwischen Konsonant und Vokal noch ein r oder l enthalten, wird dies r oder l in der ersten Silbe weggelassen: tro drehen, totro; bla binden, babla.
- 103. Das einfache Verbum mit einem Substantiv als Objekt. wo  $d\phi$  tun Arbeit.
  - 1. Aorist.

 $mew\underline{o}$   $d\underline{\phi}$  etc.

2. Futurum.

máwò dó etc.

3. Habitualis.

mewoa dó èwoa dó.

4. Progressiv.

mele  $d\underline{\phi}$   $w\underline{\phi}\underline{m}^{1}$ )
èle ,, ,,
élè ,, ,,

4 a. Präteritum des Progressiv.

meno dó wom èno ,, ,,

4b. Futurum des Progressiv.

 $m\acute{a}n\grave{o}$   $d\acute{o}$   $w\acute{o}\acute{m}$   $\acute{a}n\grave{o}$  ,, ,,

4 c. Habitualis des Progressiv.

 $men\underline{\acute{o}}\grave{a}\ d\underline{\acute{o}}\ w\underline{o}m.$ 

5. Ingressiv.

mele do wo gé.

6. Imperativ.

 $w\underline{o}$   $d\underline{o}$   $miw\underline{o}$   $d\underline{o}$ .

7. Jussiv.

 $n\dot{a}w\underline{o}$   $d\underline{o}$   $n\dot{a}w\underline{o}$   $d\underline{o}$ ,  $n\dot{e}w\underline{o}$   $d\underline{o}$  ne  $w\dot{o}aw\underline{o}$   $d\underline{o}$ , ne  $w\dot{o}w\underline{o}$   $d\underline{o}$ ,  $w\dot{o}$  ne  $w\dot{o}$   $d\underline{o}$ .

8. Kohortativ.

na míwò dó miná míwò dó.

9. Prohibitiv.

megawo do o etc.

10. Infinitiv.

dówòwo das Arbeiten atítsotso "Baumtragen.

11. Verbaladjektiv.²) lã dudŭ eßbares Fleisch ati tsótsō tragbarer Baum.

12. Nomen agens. dówòlá Arbeiter.

104. Das einfache Verbum mit einem Pronomen als Objekt. wo schlagen.

2) Kommt nicht vor von wo.

¹) Im I. hat do Mittelton, hier heißt also die Form: mele do wo. s. 59.

|                                                              | 1.                                         | Aorist                       |                                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | 2. Ft                   | ıturun                                      | ı.                             |                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| ένδη ε<br>ένδο νό<br>ένδο ε<br>ένδο πί<br>ένδο πί<br>ένδο νό | ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;;     |                              | hlug mid<br>" die<br>" ihn<br>" uns<br>" eue<br>" sie | ch<br>s<br>ch                                  | άψδα κό ἐψδα | er ,,                       | "                       | dich bituali t mich dich ihn uns            | ,, zu s                        |                        |
|                                                              | em er<br>òm ,,<br>n ,,<br>wom ,,<br>wom ,, |                              | ich schl                                              | agend " " " " "                                | 4 a.<br>4 b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pri<br>én<br>Fu<br>án<br>Ha | d woy<br>turum<br>d woy | am de<br>rem.<br>a des<br>rem.<br>lis des   | Prog                           | r.                     |
| ele wo g<br>" wo g<br>" éwò<br>" mía<br>" mia                | ressiv. 1 ye gé wò " wò " " " " "          | 7.<br>8.<br>9.<br>10.<br>11. | Kohorta<br>Prohibi<br>Infinitiv<br>Verbala            | ndrativ na<br>tiv me<br>v éwindjektiv<br>agens | m, miwo wom, nár miwoe l gawoe o òwo das womlá c wowdlá éwdlá mía wolá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | sch<br>ih<br>ler            | uns i<br>dage<br>in Sc  | hn scl<br>ihn ni<br>hlager<br>[sch<br>Schla | hlage<br>cht<br>i, se<br>lagen | n<br>ein Ge<br>nwerder |

# 105. Das Verbum mit zwei Objekten, z. B .:

dô tổ ámè hinhalten Ohr Mensch, d. i. jemandem gehorchen hlo nú "zuschreien Ding " jemanden ermahnen do vlo "hinstellen Verachtung " " verachten fia nu "lehren Ding " " lehren de dze detsi hineintun Salz Suppe " die Suppe salzen do du so hinstellen Lauf Pferd, d. i. das Pferd zum Laufen antreiben te nu ame enthalten Ding Mensch, d. i. jemandem etwas enthalten.

Das erste Objekt, ob Substantiv oder Pronomen, wird ebenso behandelt wie das des einfachen Verbum. Das zweite Objekt tritt, wenn es Substantiv ist, stets an den Schluß, wenn es Pronomen ist, entstehen besondere Formen.

Das erste Objekt kann nur dann ein Pronomen werden, wenn es ame oder nu ist, das zweite kann stets ein Pronomen sein.

- a. Mit substantivischen Objekten. do to nufala dem Lehrer gehorchen.
- 1. Aorist medő 2) tó núfiala ich gehorche, gehorchte dem Lehrer 2. Futurum madő tó núfiala ich werde dem Lehrer gehorchen

¹) Im Progressiv und Ingressiv steht das possessive Pronomen, weil das Verbum im Infinitiv steht, also ein Substantiv ist; die Form würde vollständig lauten: ele wowo ye me er ist in meinem Schlagen, ele mia wowo ge er ist in der Gegend unsers Schlagens, ele éwò gé.
²) S. 59 ¹.

| 3.  | Habitualis | medóa tó núfiala ich pflege dem Lehrer zu gehorchen                            |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 4.  | Progressiv | mele to dom nufiala ich bin dem L. gehorchend                                  |
| 5.  | Ingressiv  | mele tó dó gé nufiala ich habe die Absicht, dem L. zu                          |
| 6.  | Imperativ  | dô tó nufiala gehorche dem L. [gehorchen                                       |
| 7.  | Jussiv     | nadô tó n., nádo to n., nédo to n. du sollst, er soll dem L. g.                |
| 8.  | Kohortativ | na mídô tó n. laß uns dem L. g.                                                |
| 9.  | Prohibitiv | megadô tó n. o gehorche dem L. nicht.                                          |
| 10. | Infinitiv  | tódodo nufiala das dem L. Gehorchen, Gehorsam gegen                            |
|     | Verbaladi. |                                                                                |
|     | Nom. agens | dôtô gehorchend, gehorsam [den L. to-do-nufiala-la der dem Lehrer Gehorchende. |
|     |            |                                                                                |
| b.  | Das zweit  | e Objekt ein Pronomen.                                                         |

| 12. Nom. agens to-qo-nupata-ta der dem Lenrer Genorchende.    |
|---------------------------------------------------------------|
| b. Das zweite Objekt ein Pronomen.                            |
| 1. Aorist. 2. Progressiv.                                     |
| édô tớm er gehorchte mir élè tó đơmm 1) er ist mir gehorchend |
| " tó wò " " dir " " dóm wò                                    |
| " tóè " " ihm " " dómî (meę)                                  |
| " tó mí " " uns " " dóm mí                                    |
| " to mi " euch " " mi                                         |
| " tó wó " " ihnen " " " wo                                    |
| 3. Ingressiv. Eine andere Form des Ingressiv ist:             |
| élè tổ đó gém er ist im Begriff, mir élè tổ đóm ge            |
| " " do ge wò [zu gehorchen " " dowò "                         |
| " " gî (gee) " " doe "                                        |
| " " ge mi " " ml "                                            |
| " " ge mi " " mi "                                            |
| ,, ,, ,, wo ,, ,, wo ,,                                       |
| 4. Futurum mado toe                                           |
| 5. Habitualis medoa toe                                       |
| 6. Imperativ do toe                                           |
| 7. Jussiv nado toe                                            |
| 8. Kohortativ na mído toe                                     |
| 9. Prohibitiv megado toe o                                    |
| 10. Infinitiv tódodoè das ihm Gehorchen                       |
| 11. Verbaladjekt. 12. Nomen agens todomla der mir Gehorchende |
| todoubla dir                                                  |
| todoela ihm                                                   |
| todomila " uns " etc.                                         |
| * "                                                           |

# c. Das erste Objekt ist ein Pronomen, das zweite ein Substantiv:

| 1. | Aorist     | éfiam núfiala er zeigte mich dem Lehrer                  |
|----|------------|----------------------------------------------------------|
| 2. | Futurum    | afiam nufiala                                            |
| 3. | Habitualis | efiaam "                                                 |
| 4. | Progressiv | ele fiayem nufiala                                       |
|    | Ingressiv  | ele fia ye ge nufiala, ele efia ge n., ele mía fia ge n. |
|    | Imperativ  | fie nufiala zeige ihn dem L.                             |
|    | Jussiv     | nefi <u>e</u> nufiala                                    |
| 8. | Kohortativ | na mífi <u>e</u> nufiala                                 |
| 9. | Prohibitiv | megafie n. o.                                            |

<sup>1)</sup> Diese Form wird in unsrer Literatur domem geschrieben, ein e zwischen den beiden m wird aber nicht gesprochen.

- 10. Infinitiv efiafia nufiala das ihn dem L. Zeigen, sein
- 11. Verbaladjekt. [dem L. Gezeigtwerden
- 12. Nomen agens efia-nufiala-la der ihn dem L. Zeigende.

106. Zwei Verba, die zusammen einen Begriff bilden. Sie zerfallen a. in solche, die nur zum 1. Verbum ein Objekt haben können, z. B.:

b. in solche, die zu beiden Verben ein Objekt haben können, z. B:

de nu fia ame wegnehmen Ding zeigen Menschen = jemandem
etwas offenbaren.

#### 1. Zu denen unter a:

Alle, die als zweites Verbum  $kp\underline{o}$  haben, konjugieren nur das erste Verbum, während  $kp\underline{o}$  unverändert bleibt, nur im Futurum sagt man: matee  $akp\underline{o}$  ich werde es versuchen; hier wird  $kp\underline{o}$  also noch konjugiert.

Auch die übrigen lassen das zweite Verbum, außer im Futurum, manchmal unverändert, ebenso oft wird es aber auch konjugiert; z. B.:

## ho nya lá dzí se an das Wort glauben.

- 1. Aorist meho nya la dzi se ich glaube, glaubte an das 2. Futurum maho ,, ,, ase [Wort
- 3. Habitualis mehoa ", ", sena
- 4. Progressiv mele ,, ,, hom le sesem (oder hom se)
- 5. Ingressiv " " " " ho ge ase
- 6. Imperativ  $h\underline{o}$  ,, ,, se
- 7. Jussiv neho ", ",
- 8. Kohortativ na mího (oder míaho) nya la dzi se
- 9. Prohibitiv megaho nya la dzi se o
- 10, Infinitiv nya la dzi hoho se²) das Glauben an das Wort
- 11. Verbaladjektiv
- 12. Nomen agens nya dzi hosela der an das Wort Glaubende.

#### 2. Zu denen unter b:

Hier werden in der Regel beide Verba konjugiert. Hat nur das 1. Verbum ein Objekt, so ist die Konjugation genau wie bei dem vorigen Beispiel. Dagegen

1. Beide Verba haben ein Substantiv als Objekt:

- 1. Aorist mede nu fia ame ich offenbare, offenbarte je-2. Futurum made nu afia ame mandem etwas
- 3. Habitualis medea nu fiaa ame
- 4. Progressiv mele nu dem le ame fiam (oder dem fia ame)
- 5. Ingressiv mele nu de ge afia ame
- 6. Imperativ de nu fia ame

<sup>1)</sup> s. 67. 2) Das zweite Verbum wird also im Infinitiv nicht redupliziert, ebenso tetekpo von te nu kpo versuchen.

Jussiv
 Kohortativ
 Prohibitiv

10. Infinitiv nudede fia ame das jemandem etwas Offenbaren

11. Verbaladjektiv nu dedě fia amě das jemandem Offenbarte.

12. Nomen agens nude-fia-ame-la der jemandem etwas Offenbarende.

2. Das zweite Verbum hat ein Pronomen als Objekt.

1. Aorist mede nu fie ich offenbarte ihm etwas

2. Futurum

made nu afie

3. Habitualis

medea nu fiane

4. Progressiv

mele nu dem le efiam (oder dem fie)

5. Ingressiv mele nu de ge afie

6. Imperativ

7. Jussiv

entsprechend

8. Kohortativ
9. Prohibitiv

10. Infinitiv nudede fie das ihm etwas Offenbaren

11. Verbaladjektiv nu dedě fie das ihm Offenbarte

12. Nomen agens nude-fie-la der ihm etwas Offenbarende.

107. Die Negation des Verbum wird ausgedrückt, indem zwischen Pronomen und Verbum die Silbe  $me^{1}$ ) und außerdem hinter das Verbum o tritt; folgen auf das Verbum noch andere Satzteile, so tritt o auch hinter diese.

Bei der 2. Pers. sing. tritt in der Regel me vor das Pronomen, also me tritt an  $\dot{e}$ , das ergibt  $m\dot{e}$ ; ebenso in der 3.  $me + \dot{e}$  gibt  $m\dot{e}$ , aber man sagt auch: emeyi o er ging nicht.

In der 1. und 2. Pers. plur. wird me meist weggelassen.

Beispiel: yi gehen.

1. Aorist

nyeméyì o ich gehe, ging nicht

méyì o du gehst, gingst nicht

méyì o er geht, ging nicht

míeyì o

mieyì o

wómeyì o

2. Futurum nyemáyl o 3. Habitualis nyeméylna o

4. Progressiv nyemélè yiyim o etc.

108. Um die Wiederholung einer Tätigkeit auszudrücken, wird zwischen Pronomen und Verbum ga (das gleiche wie in 1029) gestellt.

megagi ich ging wieder ègayi, égàyi, miegayi, miegayi, wógàyi.

109. Zweisilbige Verba.

Sie werden ganz wie die einsilbigen konjugiert, nur die Reduplikation ist verschieden.

<sup>1)</sup> me ist im I. tief- oder mitteltonig, in A. mittel- oder hochtonig.

1. Zweisilbige Verba, die eine Reduplikation einsilbiger Verba sind, z. B.:

 $dzudz_{\underline{o}}$  ausruhen von  $dz_{\underline{o}}$  warten  $ghugb_{\underline{o}}$  umkehren "  $gb_{\underline{o}}$  umkehren  $dud_{\underline{o}}$  lecken "  $d\underline{\phi}$  lecken  $dud_{\underline{o}}$  wechseln "  $d\underline{\phi}$  wechseln  $gbugb_{\underline{o}}$  saugen.

Diese werden in  $A\dot{n}l\underline{o}$  nicht zum zweitenmale redupliziert, 1) sondern bleiben unverändert, also:

ele dzudz<u>o</u>m er ruht aus " dzudz<u>o</u> ge er will ausruhen dzudz<u>o</u> das Ausruhen

ele gbúgbom er saugt " gbúgbo ge er will saugen gbúgbo das Saugen.

2. Zweisilbige Verba, die keine Reduplikation sind, z. B.:

súbo dienen súkpa sich blamieren báka mischen dódi überwältigen.

Diese werden redupliziert wie die einsilbigen; sie sind (zufällig) alle hoch.

In der Infinitiv-Reduplikation werden die beiden ersten Silben tief, die beiden letzten hoch:

ele subosúbom er dient (aber ele ésubom er dient ihm) subosúbo das Dienen; ésùbosúbo das ihm Dienen; súbola Diener.

In der adjektivischen Reduplikation sind alle Silben hochtonig: ame súkpasukpa jemand, der sich blamiert hat.

110. Verba, die "sein" ausdrücken.

1.  $ny\ell$  ist ein transitives Verbum und hat ein substantivisches Objekt im Akkusativ,²) z. B. lo enye tomelã das Krokodil ist ein Wassertier. Für die deutsche Vorstellung ist tomelã allerdings Prädikatsnomen, und  $ny\ell$  ist die Kopula, welche das Subjekt mit dem substantivischen Prädikatsnomen verbindet.

Einfach ausgedrückt: "sein" wird mit nye übersetzt, wenn es bedeutet: ist wer oder ist was?

2. le bedeutet "vorhanden sein" und zwar "in einer Eigenschaft, einem Zustand, an einem Ort oder zu einer Zeit vorhanden sein". Es antwortet also auf die Fragen: ist wie, ist wo, ist wann?

a. ele nyuie er ist wohl, ele aft er ist hier, ele ho me er ist im Hause.

In dieser Bedeutung, wo es also das Subjekt mit dem adjektivischen oder adverbialen Prädikat verbindet, wird le nur im Aorist gebraucht; die übrigen Formen werden durch das transitive Verbum no "weilen" ersetzt: Futur. ano, Habitualis nona, noa: enoa ho me er ist im Zimmer; hier ist wieder hoa me Objekt zu noa, während es im Deutschen eine adverbiale Bestimmung ist.

b. Adverbiale Bestimmungen (des Ortes, der Zeit, der Weise), die ein Substantiv enthalten, werden, falls sie die Handlung als an einem Orte vor sich gehend darstellen, stets durch *le* eingeleitet:

1) Anders im Innern, s. Anhang, 243.

²) Daß  $ny\acute{e}$  wirklich transitiv ist, sieht man am folgenden Beispiel:  $ave\acute{w}o\acute{w}o$  enyea down das Waldroden pflegt eine (schwere) Arbeit zu sein. Wäre down nicht Objekt, so würde es enyena statt enyea lauten.

enlo nu le ho me er schrieb Ding war im Zimmer, d. i. er schrieb im Zimmer. Dies sind im Ewe eigentlich zwei Sätze: er schrieb (und) war (dabei) im Zimmer; das le ist hier also genau das gleiche wie unter a.

In dieser Anwendung kommt le unverändert in allen Verbalformen vor: anlo nu le ho me, ele nu nlom le ho me, enloa nu le ho me.

Steht aber die adverbiale Bestimmung an der Spitze des Satzes, so kommt le ganz ans Ende, und nun wird es wie jedes andere Verbum entsprechend dem Hauptverbum des Satzes konjugiert, aber nur im Futurum und Habitualis:

woakpoe le afimã sie werden ihn dort sehen, aber: afimã woakpoe ale dort werden sie ihn sehen; wokpone le afimã sie pflegen ihn dort zu sehen, aber: afimã wokpone lena dort pflegen sie ihn zu sehen.

- c. Heißt le "vorhanden sein, existieren" schlechthin, so wird es oft zu li (aus lee). Mawu le oder Mawu li Gott ist, es gibt einen Gott; die Vergangenheit und Zukunft werden mit no anyi "auf dem Boden weilen" ausgedrückt: eno anyi, ano anyi er war vorhanden, wird vorhanden sein.
- 3. du bedeutet: der Ausüber einer bestimmten Funktion, der Inhaber, Verwalter eines Amtes sein, z. B.:

du fia König sein, du amegā Altester sein du nufiala Lehrer sein, du apa Kontraktarbeiter sein du gā groß, einflußreich sein, den Großen spielen.

4. di ist: eine Funktion ausüben, eine Qualität besitzen, in einem Zustande sein, z. B.:

5. wo heißt eigentlich machen, dieses Verbum, verbunden mit einem Substantiv, bildet adjektivische Ausdrücke, besonders entsprechen diese Bildungen den deutschen Adjektiven auf ig, z. B.:

 wo ke ("Sand machen"¹)) sandig sein
 wo kpe steinig sein

 wo tsi wässerig sein
 wo fe schmutzig sein

 wo dzi herzhaft zein
 wo devinu kindisch sein

 wo nutsu männlich sein.

# 111. Ausdrücke für "haben".

1. Es wird gewöhnlich mit le asi "ist (in der) Hand" wiedergegeben:

le asinye ich habele asiwò du hastle esi er hatle mía si wir habenle mia si ihr habtle wo si sie haben.

Anmerkung: asi ist hier reine Ortsangabe und erhält deshalb nicht die Postposition in (me), aus dem gleichen Grunde steht auch die einfache Form des Possessivpronomen e, mía etc. statt ewe, míawe. Will man dagegen ausdrücklich sagen: es ist in meiner, unserer Hand, so heißt das ele asinye me, ele míawe asi me.

le asi zeigt meistens wirklichen Besitz an, z. B. ga le asinye ich habe. Geld, so le Sobi si, Sobi hat ein Pferd.

<sup>1)</sup> cf. französisch il fait froid es ist kalt.

2. Soll ausgedrückt werden, daß einem etwas von Natur zugehört, Teil des Selbst ist, so gebraucht man le (oder li) mit dem Verbum na "es ist vorhanden für", oft drückt aber auch dies Besitz aus wie le asi, z. B.:

ta le nam ich habe einen Kopf,
fofo megale ne o er hat keinen Vater mehr,
ho mele na mí o wir haben kein Haus,
akota, afo mele nam o ich haben keine, d. i. keine gesunde, kräftige
Brust, keinen marschfähigen Fuß.

Ich habe ein Messer bei mir ist: he le nunye oder le gbonye.

Anmerkung: ele nam be, mayi es ist für mich, daß ich gehe: ich muß gehen; ele be, nayi du mußt gehen; ele na wo be, woayi oder ele be, woayi sie müssen gehen.

112. Die Verba  $gb\underline{o}$  kommen, yi gehen, be sagen haben oft die Habitualform statt des Aorist oder des Progressiv: eyina er geht (eben jetzt vorüber), ebena er sagte; die Habitualform bena kann sogar noch das Futurum - $\acute{a}$  vor sich haben:  $\acute{a}bena$ ; in dieser Form ist es adverbiell und bedeutet: man kann sagen, etwa, ungefähr, zum Beispiel.

 $gb\underline{o}$  heißt ursprünglich zurückkommen, so gewöhnlich jetzt noch im Aorist und Futurum;  $egb\underline{o}na$  oder  $egb\underline{o}$  da dagegen heißt: er kommt daher (ist schon sichtbar oder hörbar);  $egb\underline{o}$  er ist zurückgekehrt, eva er ist ge-

kommen. Der Progressiv von gbo und va wird selten gebraucht.

113. de hingehen, hingelangen.

- a. Das deutsche Perfekt (irgendwo) gewesen sein, wird mit de ausgedrückt; nyemede afimā  $kp\underline{o}$  o ich bin noch nie dagewesen, dagegen nyemen $\underline{o}$  afimā  $kp\underline{o}$  o  $\underline{=}$  ich habe mich nie dort aufgehalten.
- b. Folgt auf de im gleichen Satze ein Verbum im Ingressiv, so drückt das ein beinahe, aber nicht ganz erreichtes Tun oder Geschehen aus:

mede kuku ge ich habe erreicht die Gegend des Sterbens, d. i. ich wäre beinahe gestorben,

ede wu ye ge er hätte mich beinahe getötet, wode futo la lé ge sie hätten den Feind beinahe ergriffen.

# IV. Das Adjektiv.

114. Das Adjektiv steht hinter dem Substantiv, das es näher bestimmt: <a href="ho\_nyui">ho\_nyui</a> gutes Haus, ati kóko hoher Baum.

Hat das Substantiv mit Adjektiv noch eine weitere nähere Bestimmung, so tritt diese hinter das Adjektiv:

akplo didi la der lange Speer kutsetse dudua die eßbare Frucht gli gogloa de eine schiefe Wand tomela sue sia dieser kleine Fisch.

Steht das Substantiv im Plural, so erhält das Adjektiv das Pluralzeichen, falls mehrere Bestimmungen da sind, die letzte:

to nyanyrawo wütende Büffel to koko siawo diese hohen Berge ame honkoawo die berühmten Leute aba didia dewo einige lange Matten.

Anmerkung: Die Ausdrücke für "alle, sämtliche" sind im Ewe Adverbien, nicht Adjektive, sie erhalten also nicht das Pluralzeichen: amewo kátā alle Menschen, deviwo kárā sämtliche Kinder; weitere Adverbien für "alle" sind: són, kén, pétē, yō, kpókpo.

115. Diejenigen Adjektive, welche auf ein aus zwei e entstandenes i (i) ausgehen (s. 12 f.), bilden eine prädikative (und adverbiale) Form durch Anhängung eines weiteren e: dze rot, sese stark, veve wichtig, in dieser Form werden diese Adjektive attributiv gebraucht; diesen Adjektiven wird gern, besonders im Anlo, ein e angehängt, die beiden e geben zusammen i, also: dzī, sesī, vevi; diese Formen sind ebenfalls attributiv und bedeuten genau das gleiche wie die auf e; sollen sie aber prädikativ gebraucht werden, so erhalten sie noch ein weiteres e, z. B.:

he dze oder dzi roter Vogel he la le dzie der Vogel ist rot moli meme oder memi fein zer- ele memie er ist fein zerstoßen stoßener Reis

avo ge oder gi weißer Stoff nu veve oder vevi wichtiges Ding eya le vevie das ist wichtig.

ele gie er ist weiß dzata sesē oder sesī starker Löwe dzata le sesīe der Löwe ist stark

Auch die Adjektive auf oe, das in ui umschlägt (s. 15 c.), bilden eine prädikative Form durch Anhängung eines weiteren e:

> ame kpui (aus kpoe) kurzer Mensch, ele kpuie er ist kurz agba wodzoe, wodzui leichte Last, agba la le wodzuie die Last ist leicht.

Die übrigen Adjektive unterscheiden keine attributive und prädikative Form:

ati klitsā rauher Baum, ati le klitsā der Baum ist rauh avo fulī verschossenes Zeug, avo le fulī das Zeug ist verschossen.

116. Viele deutsche Adjektive werden im Ewe durch Verba wiedergegeben, z. B. ko hoch sein, fá kühl sein, keke breit sein, lolo groß sein, nyō gut sein:

> ati la ko der Baum ist hoch, heheme fá die Luft ist kühl, kplo la keke der Tisch ist breit.

Diese Verba können aber auch zu wirklichen Adjektiven gemacht werden, und zwar:

1. durch Verdoppelung:  $k\underline{\phi}k\underline{\phi}$  hoch,  $f\hat{a}fa$  oder  $f\hat{a}f\underline{e}$  kühl;

2. " Anhängung eines e: nyoe, nyui gut.

3. Die Verba, die schon eine Reduplikation sind, werden unverändert auch als Adjektive gebraucht: lolo groß, keke breit.

Diese aus Verben entstandenen Adjektive werden in der Regel aber nur attributiv gebraucht, für die prädikative Form tritt das Verbum selber ein:

> ati kóko hoher Baum  $y\bar{a}$  fáfa oder fáfe kühle Luft gli keke breite Wand hevi nyui hübscher Vogel

ati la kó der Baum ist hoch yā la fá die Luft ist kühl gli la keke die Wand ist breit deta lolo große Ölpalmtraube deta sia lolo diese Ö. ist groß hevi la nyô der Vogel ist hübsch.

- 117. Viele Adjektive bilden eine Verkleinerungsform durch Anhängung von e; das nähere darüber ist schon unter 71 gesagt.
- 118. Viele deutsche Adjektive auf -bar werden in Ewe durch den Infinitiv des Verbum und me wiedergegeben; sie werden vorzugsweise in negativen Sätzen gebraucht, z. B.:

nya la mele gbogblo me o das Wort ist nicht im Sagen, d. i. ist nicht sagbar, unsagbar;

mele tsotsoke me o es ist nicht in der Vergebung, d. i. unvergebbar. Über Adjektive, die mit wo umschrieben werden, siehe 1105.

Über Steigerung des Adjektiv siehe in der Syntax 164. 165.

119. Einige Farbenadjektive werden durch Substantive wiedergegeben, z. B.:

anuti gbo oder anuti gbogbo "unreife Limone" = grün, dunkelgrün; anuti didi "reife Limone" = zitronengelb; adikrā, adiklē ein mit Baumsaft oder durch Rauch rotbraun ge-

färbtes Kleid, dann = rotbraun;

hlé ein blaues Baumwollgarn, dann = blau.

Anmerkung: In den Farbenbezeichnungen weichen die Eingebornen von unsern Anschauungen ab, z. B. schwarz, dunkelgrün (dunkle Laubfarbe) und dunkelblau (indigoblau) werden mit dem gemeinsamen Namen  $yib\bar{\varrho}$  oder dem Verbum  $ny\bar{\varrho}$  ausgedrückt.

120. Die Adjektive werden durch Anhängung von to substantiviert:

lolo groß, loloto der, die, das große, yiboto das schwarze;

menye yib<u>o</u>to dim mele o, ke bon <u>ġ</u>it<u>o</u> ich will nicht das schwarze, sondern das weiße;

dzetowo kple kpitowo sia gble beide, die roten und die grauen sind zu Grunde gegangen.

Anmerkung: Geht ein Adjektiv mit seinem Substantiv eine enge Verbindung ein, so daß es in dieser Verbindung eine eigentümliche, von der gewöhnlichen abweichende Bedeutung erhält, so wird es mit seinem Substantiv zusammengeschrieben, z. B. ame Mensch, dzro gewöhnlich, unbedeutend, amedzro Fremdling, Gast; vi Kind, dzī rot, vidzīe Säugling. (Hier hat außerdem das dzī ein e, wodurch es schon als eine besondere Art von rotem Kind gekennzeichnet wird.)

### V. Das Zahlwort.

# 121. Die Kardinalzahlen von 1-19 sind:

wúideké elf deká de eins eve zwei wûleve zwölf wűlető dreizehn eto drei wúiene vierzehn ėne vier ato fünf wûìatố fünfzehn adé, andé sechs wiradé sechzehn wúładré siebenzehn adré, ádre, andré sieben wűienyí achtzehn enyí acht wújasíeke neunzehn asiéké, enyíde, asídèké neun ewó zehn

Die ursprüngliche Form von 1 ist de;  $dek\acute{a}$  ist entstanden aus de, der emphatischen Partikel  $k\acute{e}$  (s. 94) und dem Artikel a:  $dek\acute{e} + a = dek\acute{a}$ .

adre = ade plus de, sechs plus eins, im I. wird heute noch adede gesprochen.

enyi = ene-ene vier und vier. (Die zwei zusammentretenden n wurden zu ny palatalisiert.)

enyíde = acht und eins.

asídèké = eine Hand (scil. ist übrig von zehn).

wuideke = ewoe dekae zehn (sind) es (und) eins (ist) es, woe wird wui, s. 15 c.

### 122. Von 20 an lauten die Zahlwörter:

| blave, b | olávė zwanzig                 | blātē dreißig            |
|----------|-------------------------------|--------------------------|
| blave vo | 2 dek <u>é</u>                | blane                    |
| 22 22    | ve                            | $bl\hat{a}t\delta$       |
| ,, ,,    |                               | $bl\bar{a}d\acute{e}$    |
| . 27 29  | $t \underline{\widetilde{o}}$ | blādré                   |
| 22 22    | 1                             | blānyí                   |
|          | atő                           | blāsiékė                 |
|          | adé                           | alafá, blāwó hundert     |
| 22 22    | adré                          | alafa deka kple deka 101 |
| 22 22    | nyí                           | alafa eve zweihundert    |
| 27 27    | siékė                         | akpé tausend.            |

Die Zehner werden mit Hilfe von  $bl\acute{a}$  gebildet; wahrscheinlich ist dies das Verbum  $bl\acute{a}$  binden, es würde dann heißen: binde zwei Bündel à 10 zusammen. In der Verbindung mit bla lassen die Einerzahlen den anlautenden Vokal ausfallen, daher ist das a in bla gedehnt.

vo verbindet Zehner und Einer, ob es mit vo fertig sein identisch ist.

sei dahingestellt.

Ein weiterer Ausdruck für zwanzig ist amenu "des Menschen Außeres", d. i. die zehn Finger und zehn Zehen.

Statt blasieke sagt man auch blanyide.

alafa hundert kommt vom arabischen alf tausend; es gibt zwei einheimische Namen für 100, die aber weniger gebraucht werden:  $bl\bar{a}w\delta$  und außerdem ga.

123. Der gezählte Gegenstand steht im Singular, vor dem Zahlwort: wu eto drei Schiffe, tomela wuiasieke neunzehn Fische.

Hat der gezählte Gegenstand jedoch den Artikel, so tritt dieser an das Zahlwort, das in diesem Falle außerdem das Pluralzeichen erhält, also wie ein Adjektiv behandelt wird: nyi eveawo die zwei Rinder, nusr<u>o</u>la wuie-

veawo die zwölf Jünger.

Für "Stück, Exemplar" dient ame "Mensch", dem gewöhnlich noch das Pronomen der 3. Pers. plur. wó vorgesetzt wird: mekpo wo ame ewo ich habe ihrer 10 gesehen. Steht die Zahl am Anfang, so wird ame oft weggelassen, und außerdem fällt dann das anlautende e der Zahl aus (s. 8i): ve meho zwei habe ich erhalten.

124. Die Ordinalzahlen werden gebildet, indem man an die Kardinalzahlen le, li "vorhanden sein" und den Artikel a hängt: evelea, evelia, (ersteres im I., letzteres in A.) = "zwei sind da", d. i. der zweite,  $et\bar{o}lia$  der dritte etc. Der erste ist  $gb\bar{a}to$  von  $gb\bar{a}$  zuerst. — Die Ordinalzahlen drücken auch die Zahladverbien aus: erstens, zweitens etc.

Die Jahreszahlen werden durch Ordinalzahlen ausgedrückt: im Jahre

1907 le we akpe deka alafa asieke kple adrelia me.

125. a. Multiplikative Zahlen werden mittels teŵé "Ort, Platz" ausgedrückt: eve teŵé ető (je) zwei an drei Orten = zwei mal drei.

b. Zur Bildung des iterativen Zahlwortes dient zi, oder zi gbo zi: ewoe zi etō oder zi gbo zi etō er tat es dreimal: zi evelia das zweitemal, zum zweitenmal.

c. Das distributive Zahlwort wird durch einfache Wiederholung ausgedrückt: eve eve je zwei, wowleng hoka hoka man kauft es für je eine Schnur Kaurimuscheln.

126. Brüche. afå halb, ein halb; at<u>õ</u> kple afã 5½; die übrigen Bruchzahlen werden mittels der Ordinalzahlen ausgedrückt: enelia deka ein

viertel; eneliawo eto dreiviertel; ene kple atoliawo eto 43/5.

Die Zeit auf der Uhr wird wie folgt abgelesen: ga etō drei Uhr, ga etō kple afa, oder ga ene we afa, oder ga ene mā me ("drei Uhr ist geteilt") dreieinhalb Uhr; ga etō gbo dzi minute ewo zehn Minuten nach drei Uhr; esuso minute ewo, ne ga etō nawo ("es fehlen 10 Minuten, daß 3 Uhr schlage") zehn Minuten vor drei Uhr.

127. Einige Bemerkungen über Zahlen und Zählen der Eweer.

Die erste Zahleneinheit ist drei, daher das Sprichwort: et<u>e</u> enye agbe drei ist Leben. Viele religiöse Zeremonien müssen, um gültig zu sein, dreimal vollzogen werden; wünscht man von jemandem eine feste Zusicherung, so fragt man ihn dreimal und läßt ihn ebenso oft antworten. "Drei" ist außerdem soviel als "einige, ein paar", nkeke et<u>e</u>a dewo ein paar Tage.

Die nächste runde Zahl ist zehn, wie auch schon ersichtlich aus asieke, asideke neun, und den Zahlen von 11—19 bezw. 20. Sprichwörtlich: mede ewo o, etsi asieke "er erreichte nicht zehn, er blieb neun", d. i. sein Vermögen ist nicht so groß, daß man ihn zu den Reichen zählen könnte.

Die Eweer zählen an den ausgestreckten Fingern, beginnend am kleinen Finger der linken Hand, indem sie mit dem Zeigefinger der rechten Hand je den gezählten Finger einknicken, nach der linken Hand kommt in entsprechender Weise die rechte an die Reihe, dann fängt man entweder wieder von vorne an oder man zählt (an der Erde hockend) an den Zehen weiter mit dem kleinen Finger der rechten Hand; das ergibt dann zusammen ein amenu, zwanzig.

Beim Zählen der Kaurimuscheln werden je fünf zugleich vom Haufen weggenommen, bis es sieben mal fünf oder bis es vierzehn mal fünf sind, und diese werden beiseite gelegt; das ist eine resp. zwei Schnüre Kaurimuscheln (1 resp. 2 hoka à 35 Muscheln; an der Küste hat ein hoka 40 Muscheln). Beim schnellen Zählen nimmt man zwanzig mal je drei Muscheln und zählt dann zehn dazu, das gibt wieder siebenzig =

zwei hoka.

Beim Zählen anderer Gegenstände nimmt man je zwei oder je drei Exemplare des zu zählenden Gegenstandes, bis zwanzig und fängt dann wieder von vorne an; fünfmal zwanzig, d. i. fünf amenu ergeben ein ga, d. i. hundert. Um tausend zu erreichen, werden zehn ga zusammen-

gelegt.

Hundert ist also nicht das Ergebnis des Zählens von 1—100, sondern hundert ist einfach fünf amenu, tausend ist zehn ga. Der Eweer zählt also eigentlich nur bis höchstens zwanzig, von da an hilft er sich mit Addieren und Multiplizieren weiter. Für das ganze Zahlensystem bilden also ursprünglich die zwanzig Körperteile (Finger und Zehen) die natürliche Grundlage, und wie gezeigt, geht es im alten Rechnungssystem nicht wesentlich darüber hinaus. Dagegen ist die jüngere Bildung mit bla, wo zehn zu Grunde liegt und zwanzig gleich "zweimal zehn zusammengebunden" ist, ein tadelloses Dezimalsystem, das sich von den Körperteilen, vom sinnlichen Gegenstand überhaupt, emanzipiert hat und wirkliche Zahl ist.

128. Die Wochentage. Die aus dem Tschigebiet übernommenen Wochentagenamen der siebentägigen Woche bürgern sich bei den Eweern immer mehr ein; sie sind schon 784 genannt.

Die einheimische Wochenrechnung orientiert sich nach der Feldarbeit oder nach den jeden fünften oder jeden vierten Tag abgehaltenen Märkten. Einige Stämme haben ein siebentägige Woche:

1. agbletoegbe Tag des Anfangs der Feldarbeit,

2. agbleveegbe zweiter Tag

3. domegbe oder togbe Zwischentag oder dritter Tag,

4. viegbe Deutung unbekannt, ist ein günstiger Tag für Heiraten etc.,

5. vietoegbe " " " " schlimmer Tag, an ihm werden böse Geister ausgetrieben,

6. agbleamiegbe Deutung unbekannt, Festtag der Gottheit Amiyi oder Tagbamiyi,

7. awenoegagbe großer Zuhausebleibtag.

An den fünf ersten Tagen wird auf dem Felde gearbeitet, die zwei letzten sind Feiertage. Die größeren Festtage der Gottheiten werden je für besondere Tage gezählt, dadurch verschieben sich diese sieben Wochentage fortwährend, so daß sie mit unsern Wochentagen selten länger als zwei bis drei Wochen zusammenfallen.

Eine viertägige Marktwoche ist:

asigbe Markttag,

asigbewoveegbe zweiter Markttag, d. i. Tag nach dem Markt,

etogbe dritter Tag,

asinyagbe Tag des Erjagens des Marktes, d. i. Tag, an dem man sich rüstet zum Markt.

Eine dreitägige ist (in Ailo):

asigbe Markttag, Atokosi Markt in Atoko, asitoegbe Marktanfangstag.

Die Wochentage, sowohl die der Feldarbeits- als der Markttagswoche

lauten in den verschiedenen Stämmen verschieden.

Die Eweer kennen keine Monatseinteilung, auch haben sie keine feste Jahresrechtung, das Jahr wird nach den Perioden des Ackerbaues eingeteilt, sie können mit Sicherheit höchstens einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren fixieren. Siehe auch im Wörterbuch unter amlatí.

## VI. Das Adverb.

129. Die Adverbien des Ortes enthalten alle ein Substantiv und fallen deshalb unter 130.

Adverbien der Zeit sind u. a.:

fifi  $l\bar{a}$  sofort,  $enum\tilde{a}ke$  sogleich darauf,  $az\underline{o}$  jetzt, nunmehr,  $ets\underline{o}$  morgen, gestern,  $nyits\underline{o}$  übermorgen, vorgestern,  $ts\hat{a}$  früher.

Adverbien der Weise:

ale so, nenemã ebenso, sigbe so, blá schnell, dzró umsonst etc. Weitere Beispiele ersehe man aus dem Wörterbuch.

130. 1. Wie schon 110 2 b. gesagt ist, wird das Adverb oder die adverbiale Bestimmung, wenn sie ein Substantiv ist oder ein solches enthält, durch le eingeleitet, jedoch nur dann, wenn das Adverb (die adverbiale Bestimmung) den Aufenthalt, die Ruhe an einem Ort, zu einer Zeit, in einem Zustande ausdrückt.

## Beispiele:

a. des Ortes; diese enthalten, wie schon oben gesagt, alle ein Substantiv; viele hängen mit afi "Ort" zusammen; afi selbst heißt als Adverb "hier".

ele afi er ist hier, ewo do le afi er arbeitete hier; wole fefem le afimā sie spielen dort; atiwo le afisiafi überall sind Bäume:

afisi lãwo meso gbo le o la, adelawo we afo mebona de afimã o wo nicht viele Tiere sind, da sind auch nicht viele Fußspuren der Jäger;

wole nya gblom le wonudrowe sie reden auf dem Gerichtsplatz.

b. der Zeit:

eva le zã me er kam in der Nacht, nachts: nkeke sia dzi mekpoe le an diesem Tage sah ich ihn.

c. der Weise, des Grundes:

miwoe le mo sia mo dzi macht es auf jede (mögliche) Weise;

ewoe le vovõ ta er tat es aus Furcht.

2. Viele Adverbien der Zeit, die ein Substantiv enthalten oder aus einem solchen bestehen, lassen das le häufig fallen. So alle Zusammensetzungen mit gbe Tag: eva egbe er kam heute;

mekpone gbesiagbe ich sehe ihn jeden Tag; gbekagbe nava? an welchem Tage wirst du kommen?

Aber auch bei anderen Substantiven der Zeit fällt le weg, z. B.:

eva zā me, eva zā oder eva le zā me er kam in der Nacht;

mekpoe idi oder mekpoe le idi me ich sah ihn morgens, am Morgen.

Die mit Hilfe von Postpositionen gebildeten adverbialen Bestimmungen lassen ebenfalls das le oft fort, z. B.:

eyata, esiata deshalb, dieserhalb (eya, esia stehen als Genetiv zu ta Kopf, "dieses Kopf"):

le esiata mewoe oder esiata mewoe deshalb tat ich es.

Manchmal tritt auch statt des le am Anfang ein  $d\phi$  an den Schluß: esiata mewoe do.

131. 1. Die Adverbien oder adverbialen Bestimmungen, welche nicht die Ruhe an einem Ort, sondern die Bewegung nach einem Ort hin oder von einem Ort her ausdrücken, erhalten nicht le. Wird die Bewegung nach einem Ort hin ausgedrückt, so ist das Ziel der Bewegung in der Ewe-Vorstellung nicht mehr eine adverbiale Bestimmung, sondern Objekt des transitiven Verbum, z. B.:

eva afi er kam hieher; afi ist Objekt zu va; eyi kowe me er ging ins Dorf.

Oft dient zum Ausdruck der Richtung auf etwas hin das Verbum de') hingelangen: eyi de afimā er ging dorthin.

2. Nun drücken im Ewe viele Verba eine Richtung, also Bewegung auf einen Ort hin aus, die im Deutschen Ruhe an einem Orte bezeichnen; der Eweer sagt in vielen Fällen "dorthin, wohin", wo wir sagen: "dort, wo". In diesen Fällen steht also auch nie le, sondern das die Richtung anzeigende dé, z. B.:

<sup>1)</sup> Steht dies de am Schluß des Satzes, so wird es do: afmā wòyi do dorthin ging er.

wowo wu de afimā sie versammelten sich dort ("dorthin");

etso nowe de wo gbo er gründete sich eine Niederlassung bei ihnen
("zu ihnen hin");

wole ho tum de agble me sie bauen ein Haus auf dem Felde;
lāwo bo de afimā Tiere sind dort zahlreich;
edro agba de asi me er stellte die Last auf dem Markte ab;

3. Die folgenden Verba drücken ebenfalls Bewegung auf einen Ort hin, oder, was im Grunde das gleiche ist, sie sind transitiv und haben das Ziel der Bewegung als Objekt, erhalten also kein le:

do schlafen, mlo liegen, no weilen, tsi bleiben; edo hehe er schlief draußen, emlo ho me er lag im Zimmer; eno mia gbo er weilte bei uns; etsi ava er blieb in der Schlacht.

132. 1. Die Bewegung von einem Ort her wird durch das Verbum tsó "herkommen von" ausgedrückt; hier steht ebenfalls kein le:

etso afimã er kommt dorther (dagegen: etso le afimã er brach dort auf);

etso ave me er kam aus dem Walde;

eku de ave me er starb im Walde.

etso Lome va Kpando er kam von L. nach Kpando.

2. In Ewe drücken viele Verba Ruhe an einem Ort aus, die im Deutschen eine Bewegung von einem Ort her bezeichnen (dies ist also der umgekehrte Fall, wie der in 131 2 angeführte), z. B.:

eno tsi le tre nu er trank Wasser aus der Kalebasse; mehoe le wo si ich habe es von ihnen erhalten; esi le egbo er floh von ihm.

Dies sind in Ewe je zwei Sätze: er trank Wasser (es) war am Rande der Kalebasse.

Über die aus Adjektiven gebildeten Adverbien siehe 115.

133. Eine der Ewesprache (wie auch den verwandten Nachbarsprachen) eigentümliche Art von Adverbien sind hier noch besonders anzuführen. Es sind dies die Adverbien, die meist nur eine Tätigkeit, einen Zustand oder eine Eigenschaft beschreiben, welche also nur einem Verbum angehören und nur mit diesem verbunden werden. Viele Verba, in erster Linie solche, die einen durch Sinnesorgane vermittelten Eindruck beschreiben, besitzen eine ganze Reihe solcher, die Art ihrer Tätigkeit (ihres Zustandes oder ihrer Eigenschaft) näher qualifizierenden Adverbien. Ihrer Entstehung nach sind die meisten Lautbilder, lautliche Nachahmungen sinnlicher Eindrücke. Je mehr übrigens der Begriffsinhalt eines Verbum dem Bereich des Sinnlichen entrückt wird, desto mehr schwinden auch diese speziellen Adverbien, und es treten an ihre Stelle allgemeinere, wie nute sehr, gedē viel, kákāka in hohem Maße etc.

Es sei nur ein einziges Beispiel für den Gebrauch dieser Adverbien angeführt: das Verbum zo "gehen" kann folgende, die Art des Gehens, die verschiedenen Gangarten beschreibende Adverbien erhalten:

zo báfobafo: beschreibt den Gang eines kleinen Menschen, dessen Körperteile sich beim Gehen lebhaft bewegen,

zo béhebehe: schlotternd, schlenkernd gehen, von schwachen Personen,

zo biabia: Gang eines langbeinigen, die Beine vorstoßenden Menschen,

zo bohoboho: Gang eines korpulenten, schwerfällig gehenden Menschen.

zo bulabula: achtlos, ohne vor sich zu sehen, gehen,

zo dzedze: frischer, gelenkiger, unbehinderter Gang,

zo dziadzia: kräftiger, energischer Gang, zo dabodabo: watschelig, wackelig gehen, zo dádidadi: hinkend, mühsam gehen,

zo gblulugblulu: wie ein Büffel stier vor sich hinsehend gehen, zo goe goe: mit nickendem Kopf, sich bewegendem Hintern gehen.

zo gówugowu: leicht hinkend, mit vorneigendem Kopf gehen,

zo hlóyihloyi: mit vielen, an einem herumbaumelnden Gegenständen, Kleidern etc. gehen,

zo kaka: gerade, ohne Körperbewegungen zu machen, gehen, stolz gehen,

zo kódzokodzo: mit vorgebeugtem Oberkörper, gebückt, schleichend gehen,

zo kondokondo: Gang eines langen, mit etwas gebeugtem Körper gehenden Menschen oder Tieres,

zo kondobrekondobre: wie das vorige, aber von schwächerem, kraftlosem Gehen.

zo kondzrakondzra: mit hohlem Bauch und langen Schritten gehen,

zo kpádikpadi: mit eng angeschmiegten Gliedern gehen,

zo kpōkpō: ruhig, still dahingehen,

zo kpúdukpudu: beschreibt den raschen, eiligen Gang eines kleinen Menschen.

 $zo kpúkp\bar{u} = kpúdukpudu,$ 

zo kundokundo = kondobrekondobre, aber es ist ehrend, das andere dagegen nicht.

zo lúmolumo: beschreibt das eilige Laufen kleiner Tiere, wie der Ratten, Mäuse,

 $z_{\underline{0}}$  mốc mõc = gốc gốc,

zo piapia; mit kleinen Füßen gehen,

zo sīsī: leichter, sich wiegender Gang kleinerer Personen,

zo takataka: achtlos, ohne Vorsicht gehen,

zo tyatyratyatyra: beschreibt kräftigen, aber steifen Gang.

zo tyéndetyende: mit sich bewegendem Bauch, etwas eingeknickter Lende gehen,

zo tyatya: schnell gehen,

zo tyádityadi: etwas hinkend oder den Körper schleppend gehen, zo tyótyő: beschreibt den stattlichen, energischen Gang einer hoch-

gewachsenen Person,

zo wúdowudo: beschreibt den lässigen Gang einer stattlichen Person, besonders von Frauen (ehrend),

zo wławła: leicht, eilig, unbehindert gehen,

zo wurwur: schnell, eilig gehen,

zo wewe: beschreibt den Gang eines fetten, steif dahin gehenden Menschen,

zo wiatawiata: fest, energisch einherschreiten, bes. von langbeinigen Personen.

Hiemit ist die Reihe der Adverbien, die das Gehen beschreiben, nicht erschöpft; außerdem können die meisten derselben doppelt, in der gewöhnlichen und in der Deminutivform vorkommen, je nachdem das Subjekt groß oder klein ist. (Die in obiger Liste hochtonig aufgeführten Adverbien stehen in der Deminutivform, sie sind in dieser aufgeführt, weil sie darin

häufiger vorkommen; beschreiben sie die Tätigkeit etc. eines großen Gegenstandes, so erhalten sie Tiefton, ein am Ende als zweiter Schlußvokal stehendes e fällt aus und der dann bleibende Endvokal wird lang: mõe mõe Deminutiv, mõ mõ für große Gegenstände.)

Manche dieser Adverbien können auch Adjektive sein.

134. Die Negativpartikel ma.

Sie dient dazu, den Infinitiv und das Verbaladjektiv zu verneinen.

1. Verneinung des Infinitiv.

wowo das Tun, mawomawo das Nichttun; zozo das Gehen, mazomazo das Nichtgehen;

akpedada das Danken, akpemadamada das Nichtdanken, der Undank:

nududu das Essen, numadumadu das Nichtessen;

eyi awe numadumadu er ging nach Hause ohne gegessen zu haben; eho ga la akpemadamada oder akpemadamadae er nahm das Geld ohne zu danken:

Dieser verneinte Infinitiv kann auch noch ein Objekt erhalten:

wo nu ame jemandem etwas tun, numawomawoe ohne ihm etwas zu tun oder getan zu haben;

tomadomadoe ohne ihm zu gehorchen, von do to ame jemandem gehorchen

Ist der Verbalbegriff durch zwei Verba ausgedrückt, so wird keines der beiden Verben redupliziert und also auch das ma nur einmal gesetzt:

ho nya dzi se an etwas glauben, nya dzi mahose das Nichtglauben an ein Wort.

Oft kann bei diesen Infinitiven das Objekt ganz weggelassen werden,

z. B.: te nu kpo etwas versuchen, matekpo ohne zu versuchen, versucht zu haben;

naneke meyina matekpo o nichts geht, ohne daß man es versucht hat, man muß alles versuchen.

2. Verneinung des Verbaladjektiv.

di billig sein, nu didi billiges Ding, nu madimadi nicht billiges Ding; tri dick sein, avo titri dickes Zeug, avo matrimatri nicht dickes Zeug;

fá kühl sein, tsi fáfa kühles Wasser, tsi mafamafa nicht kühles

Folgt auf das Verbum ein Objekt oder ein zweites Verbum, so wird es nicht verdoppelt und also auch das ma nur einmal gesetzt:

lo ame lieben Mensch, ame loebevoller, liebenswürdiger Mensch, ame maloame liebloser, unliebenswürdiger Mensch;

do to aufmerksam sein ("das Ohr hinhalten") devi doto aufmerksames Kind, devi madoto unaufmerksames Kind;

di nu gleichen einem Ding, nu dinui ein einem Ding gleichendes Ding, "etwas, das etwas gleich sieht", etwas wertvolles, nu madinui ein wertloses, verächtliches Ding;

te nu kpo "ziehen Ding sehen", d. i. prüfen, versuchen; nu tekpo versuchtes Ding, nu matekpo unversuchtes Ding, etwas unversuchtes.

Diese negativen Verbaladjektive werden nur attributiv, nicht auch prädikativ gebraucht.

## VII. Die Konjunktion.

135. Die Konjunktionen verbinden teils Wörter (Satzteile), teils Sätze.

1. Solche, die Wörter verbinden:

kplé und, mit, zusammen mit;

atiwo kple kawo le ave me Bäume und Lianen sind im Walde; kpákple = kplé; hã auch, und: nye hã, wò hã, eya hã ich und du und er;

alō oder: Yawa alo Akua náyì nakefowe Y. oder A. soll zum Brennholzsuchen gehen.

In Fragen erhält alo oft lo vorgesetzt:

ameka nayi, nye lō alō novinye? wer soll gehen, ich oder mein Bruder?

- o, o es sei so oder so, entweder oder, weder noch:
  - vo o, nyuie o es sei gut oder schlimm, ho o, futo o es sei Freund oder Feind, einerlei ob Freund oder Feind, weder Freund noch Feind.
- 2. Die Konjunktionen, welche Sätze verbinden, siehe in der Syntax 176 ff.

# VIII. Die Interjektion.

136. Interjektionen, die einen Eindruck oder eine Empfindung unmittelbar beschreiben.

a. Wohlgefallen, Freude, freudiges Staunen, Zustimmung:

yuê, â, ehê, ahâ, ziúè, yiô, mbó, ampá.

b. Körperlicher Schmerz:

 $\hat{a}$ ,  $\hat{a}$ .

- c. Verdruß, Ärger, Kummer, unangenehme, schmerzliche Überraschung: å, tsô, wuê, ãkúà.
- d. Staunen, Überraschung:

ké, aléle, dzaléle, ehí.

e. Vorwurf, Mißbilligung:

ko, kô.

f. Verachtung:

tsī, tsiā, tsā.

g. Spott, Verhöhnung:

hō, wū, ī.

137. Ausdrücke für Bejahung und Verneinung, Zustimmung und Verweigerung:

ế, ẽ, ē ja; o, óò, mm nein.

gbedé, gbénè, dabí, dabídà (gbedé ist ein elliptischer Satz, es heißt wörtlich: "ein Tag" und stand ursprünglich in einem negativen Satze, etwa: nyemava gbede o ich werde nicht einen Tag kommen, d. h. ich werde nie kommen, so erhielt dann gbedé für sich allein die Bedeutung: nie, durchaus nicht; gbénè ist wahrscheinlich nur lautliche Variation von gbedé, dabí, dabida ist Fremdwort aus dem Tschi, Bedeutung gleich gbedé) nie, niemals, unter keinen Umständen, durchaus nicht, keineswegs, das sei ferne!

 $y\bar{o}$  drückt Zustimmung aus, ist die Antwort auf einen Befehl: "es ist gut, ja", auch Antwort auf eine Beleidigung, die man (einstweilen) ruhig hinnimmt, hinunterschluckt.

138. Entschuldigung: taflatsé, sébìo, kúsè ich bitte um Entschuldigung, entschuldige bitte, bitte schön! Diese Ausdrücke werden auch gebraucht, wenn man etwas unangenehmes, delikates, gegen den Anstand verstoßendes zu sagen hat; dabei gebraucht man (im I.) gern die Formel: sebisebio, taflatse, womelūa nya de wotsri o "Verzeihung, Verzeihung, wenn man etwas gesagt (d. h. vorher angemeldet) hat, so hat man ja keinen Abscheu davor (so darf man es ja ruhig sagen)".

## 139. Erregung der Aufmerksamkeit, Anruf.

 $ag\bar{o}$ ,  $ag\bar{o}$   $l\bar{o}$ , ago lo Achtung! aufgepaßt! Vorsicht!  $kp\underline{o}$  nyuie,  $kp\underline{o}$  nyuie  $l\bar{o}$ ,  $kp\underline{o}$  dokuiwò dzi! sieh dich vor, nimm dich in acht!

 $l\bar{o}$  (stets hinter einem andern Wort stehend) fordert (in milder Weise) die Aufmerksamkeit heraus: va  $l\bar{o}$  komm einmal, komm bitte! mede kuku  $l\bar{o}$  ich bitte schön!  $d\underline{o}$  nyuie  $l\bar{o}$  schlaf recht schön! ebe, yeadu te  $l\bar{o}$  er sagte, er möchte doch so gern Jams essen.  $h\bar{e}$ , he: do to he paß auf du!  $kp\underline{o}$  nyuie he nimm dich ja in acht!

Bei feierlichen Anrufungen wird ô vorangestellt:

ô Mawu Sodza, o Göttin Sodza! ô honye o mein Freund!

Ruft man jemanden, so hängt man seinem Namen ein langgezogenes  $\hat{\bar{e}}$  an:  $Ko\hat{p}$   $\hat{\bar{e}}$ !

140. Beileid, Mitleid: baba na wò  $l\bar{o}$  ich bemitleide dich, du tust mir leid!

#### 141. Grußformeln.

Dieselben sind sehr mannigfaltig und je nach Ort und Zeit der Begrüßung sowie nach der Persönlichkeit der sich Begrüßenden verschieden. Wir teilen nur einige Beispiele mit.

Aku ist der Ankommende resp. Weggehende, Yawo empfängt resp. verabschiedet den Aku.

- 1. Ankunft eines Besuchers (Aku) aus dem gleichen Ort, Vor dem Betreten des Gehöftes sagt  $Aku: ag\bar{o}$  (= dem Anklopfen),  $Yawo: am\bar{e}$  (= herein),  $aw\delta$  (= mein Wochentagsname ist  $aw\delta$ ),  $w\delta n\grave{e}$  (= wie ist dein Wochentagsname?);  $A: ak\acute{u}$  (= mein Wochentagsname ist aku).  $id\acute{e}$  (oder  $id\acute{e}$  ina  $w\delta$  oder  $id\acute{e}$  ina ina
- 2. Verabschiedung: A. megayi megbe! Y. de awe me nyuie! abends:  $\dot{n}u$  neke  $l\bar{o}$ ! (der Tag möge [dir] anbrechen! oder  $d\underline{o}$   $d\underline{o}$  nyui! schlafe einen guten Schlaf!)
- 3. Ankunft von der Reise: Y. dzâ dzâ dzâ! A. dzagotō! megbea de? Y. wodo. Y. tsowe de? (wie gehts dem Aufbruchsort, wie geht es dort, woher du kommst?) oder: dumetowo de? A. wole nyuie. Y. noviwowo do? A. wodo. Y. hōwowo de? A. wobia wo. Y. lōwolawo de? (wie geht es denen, die dich liebhaben, dir wohlwollen?) A. wole sesse. Y. tonyewo de? (wie geht es den Meinen [die dort sind]?) A. wodo. Y. woezo (du bist [tüchtig] gereist.) A. woedu megbe (du hast für das gesorgt, was zurückblieb).

4. Abreise. A. meyi lō! Y. de gbo lō! (geh einstweilen) A. megbea nesẽ! (das Zurückbleibende möge gesund bleiben!) Y. mebia noviwòwo kple tonyewo, oder: mebia lōwòlawo, oder: afimātowo (ich grüße deine Brüder und die meinen, ich grüße, die dich liebhaben, die dortigen). A. yō! Y. gbekagbe àgbo! (wann wirst du wiederkommen?) A. nugbe tsie de do (die Reise sagt: "gehe hin, übernachte", d. i. es wird sich aus der Abwickelung meiner Geschäfte ergeben, wann ich heimkehren werde). Y. gbo kaba lō! (komm bald zurück!) A. yō!

# Vierter Hauptteil.

# Satzlehre (Syntax).

## Erstes Kapitel: Syntax einzelner Redeteile.

I. Syntax des Verbum.

Gebrauch der Verbalformen.

142. Der Aorist.

1. Der Aorist bezeichnet die in der Vergangenheit vor sich gegangene Handlung, er ist also die eigentliche Form der Erzählung.

Eva me gbe deka getro la be, dzata di tsa va to nyagã la we kowea me es ereignete sich, das eines Tages am Nachmittage der Löwe spazieren

ging und durch das Dorf der alten Frau kam;

esi wògblo nya mã la, egasi le afisi wòle la heyi ngogbe gado gli als er jenes Wort sagte, floh er wieder von dem Ort, wo er war, ging nach vorn und schrie wieder;

egblo be, yemedo amadeke de afia deke o, eye yemekpo nusianu o er sagte, er habe niemanden irgendwohin geschickt, und er habe nichts erhalten.

2. Der Aorist bezeichnet ferner die in der Vergangenheit vollendete Handlung, deren Folge oder Ergebnis aber in der Gegenwart als ein Zustand vorhanden ist und die deshalb im Deutschen gewöhnlich präsentisch dargestellt wird:

melo ich habe eingewilligt, d. i. bin einverstanden, will; mehoe se ich habe es angenommen (und) gehört: ich glaube es; edze nunye es hat mein Gefallen erregt: es gefällt mir; edo nku edzi er hat das Auge darauf gerichtet: er denkt daran; emlo anyi er hat sich auf den Boden gelegt: er liegt; etsi tre er ist aufrecht geblieben: er steht; eho we ene er hat vier Jahre erhalten: er ist vier Jahre alt; ekpo ho er hat Geld gesehen, erhalten: er besitzt Geld; mesusu ich habe gemessen, ermessen: ich denke; menya nu ich habe etwas erfahren: ich weiß etwas.

3. Die Verba, welche eine Eigenschaft ausdrücken, haben ebenfalls im Aorist präsentische Bedeutung:

éko es ist hoch, élòlo es ist groß, ényő es ist gut.

4. Der Aorist dient auch zum Ausdruck des Plusquamperfektes:

esi wòwui la, esi le ho me als er ihn getötet hatte, floh er aus dem Hause;

nyemekpoe, hafi wòva o ich hatte ihn noch nicht gesehen, als er kam; eva le do wom er war gekommen und war am Arbeiten.

5. In Bedingungssätzen, die mit n e eingeleitet werden, steht meistens der Aorist:

ne mekpoe ko la wenn ich ihn nur sehen werde;

ne eva la, wenn er kommt, kommen sollte;

ne da du wò la, ekemã àvo voklui hã wenn dich eine Schlange gebissen hat, fürchtest du auch einen Regenwurm.

6. In einigen Fällen drückt der Aorist die unmittelbar bevorstehende Handlung aus:

meyi ich gehe, bin im Begriff fortzugehen.

#### 143. Das Futurum.

1. Das Futurum drückt in der Zukunft liegende Handlungen resp. in der Zukunft eintretende Zustände und Eigenschaften aus:

mafia dzata la wò etso ich werde dir morgen den Löwen zeigen; ebe, yemado afi o er sagt, er werde hier nicht schlafen; le kwasida dewo me la kutsetseawo alolo in einigen Wochen werden

die Früchte groß sein.

2. Auch das Futurum exaktum wird durch die futurische Form wiedergegeben:

mawu epu, hafi nava ich werde es vollendet haben, bevor du kommst.

3. Das Futurum drückt wie im Deutschen das Wahrscheinliche, Annähernde, Ungetähre aus:

eya aso gbo das wird wohl genug sein; ava etsoa? wird er wohl morgen kommen? aku hoho er wird schon längst tot sein; woade blave es werden etwa zwanzig sein.

## 4. Den Konjunktiv des Futurum:

ne èkpoe la, màsusu be, eya sese ale gbegbe o wenn du ihn sähest, würdest du nicht glauben, daß er so stark ist;

ne wova la, woakpo dzogbevõe le mía gbo wenn sie kämen, würden sie Unglück haben bei uns.

5. Das deutsche "wollen" im Sinne von vorhaben (mit folgendem Infinitiv) wird ebenfalls durch das Futurum wiedergegeben:

míayi wir wollen gehen; mawoe ich will es tun; miavaa? wollt ihr kommen? ahoea willst du es haben?

6. Auf die gleiche Weise wird das fragende "sollen" ausgedrückt: makpe de nuwda? soll ich dir helfen? woavaa? sollen sie kommen?

de miade te nyui dzo me ade eya awu gbe atso avadze ade eme mahã? sollten wir guten Jams ins Feuer gelegt haben und nun den herausnehmen und wegwerfen und avadze nehmen und den hineinlegen?

7. Das Futurum wird gern gebraucht in solchen Sätzen, die einem konditionalen Nebensatze folgen und die eine Anweisung, Anleitung, Vorschrift oder auch eine Beschreibung enthalten; der das Futurum enthaltende Nachsatz stellt also stets einen in der Zukunft möglicherweise eintretenden Fall dar, z. B.:

ne èle ho tu ge la, ekemã àdzra hoa tewe do gbã, emegbe àdi hotunuwo ve, àdo amewo, ne woakpe de nuwò wenn du ein Haus bauen willst, dann mußt du zuerst den Hausplatz herrichten, dann Baumaterial suchen und Leute

bestellen, daß sie dir helfen;

ne èyi gbe me la, akplakpoewo aso de nuwd fū, abla wd, awo wd sesīe, kasiā zi deka woagabu le gbowd wenn du in den Busch gehst, so kann es dir begegnen, daß sich plötzlich die Schimpansen in großer Menge um dich vereinigen, dich binden, dich schlagen, plötzlich, in einem Augenblick verschwinden sie wieder von dir;

nutsu, si le asi dim la, ado nutsu blātē, woawo do na nyonuvi la fofo, der Mann, der sich um ein Mädchen bewirbt, bestellt dreißig Männer, und

dann arbeiten sie für des Mädchens Vater;

ne elo la, awle avowo ha wenn er Lust hat, kauft er auch Kleider; ne amade de ka ve la, amadeke mayi akpoe o, negbe ewe wometowo ko ayi; emegbe amewo kata ha ava, eye woala ati, si nu wòle la, awu anyi, eye woagala atilo la ha da, eye woano eya kple atilo la tem wenn sich jemand erhängt hat, geht niemand hin, ihn zu sehen, nur seine Verwandten gehen; nachher kommen auch alle Leute, und sie hauen den Baum, an dem er hängt, zu Boden, und sie hauen auch den Ast ab, und sie ziehen ihn mitsamt dem Ast.

8. Das Futurum steht in allen mit bé "sagen" eingeleiteten Objektssätzen, falls der Objektssatz eine noch einzutretende, also in der Zukunft liegende Handlung anzeigt; hiebei ist es einerlei, ob das Verbum des Hauptsatzes im Aorist, Progressiv oder Futurum steht. In der 2. und 3. Pers. sing. wird statt des Futurum gern der Jussiv angewendet, selbst wenn der Satz nach unserer Auffassung keinen Befehl enthält:

medi be, mawle so ich wünsche, daß ich ein Pferd kaufe, ich möchte ein Pferd kaufen;

mele mo kpom be, wò hã àva oder nava ich hoffe, du werdest auch kommen;

esusu be, woava etso er dachte, sie würden morgen kommen. Siehe auch 198.

#### 144. Der Habitualis.

1. Der Habitualis bezeichnet die Tätigkeit etc. als eine in der Regel, gewöhnlich, gewohnheitsmäßig vor sich gehende; diese Tätigkeit kann sowohl in der Gegenwart als in der Vergangenheit liegen. Er wird vorzüglich angewendet in Beschreibungen von Vorgängen:

ne da du ame la, edoa boboe, eye amewo woa zi vana, eye wokone yia awe me hewoa atike ne wenn jemanden eine Schlange gebissen hat, so erhebt er ein Geschrei, und die Leute laufen zusammen, und sie heben ihn auf,

gehen mit ihm nach Hause und bereiten ihm Arznei;

tsã, ne wodzi nyỗnuvia de la, le devime ke wotsone naa nutsua de be, wòade früher, wenn ein Mädchen geboren wurde, gab man es schon in der Kindheit einem Manne, daß er es heirate.

2. Häufig steht der Habitualis auch in Sprichwörtern und Redensarten:

Kalē eve menoa awe deka me o zwei Tapfere wohnen nicht in
einem Hause;

ati deka mewoa ave o ein Baum macht keinen Wald; asi gbolo medea asi me o leere Hand geht nicht zu Markt.

3. Was allgemeiner Brauch, recht, ziemlich, schicklich ist, drückt man durch den Habitualis aus:

womewone o das tut man nicht;

wometsoa nakebabla vaa gbo me o man trägt kein (ganzes) Reisigbündel in die Stadt;

womenoa zī le sukuho me o man raucht nicht im Schulzimmer.

4. Die Verba, welche einen Zustand oder eine Eigenschaft bezeichnen, stehen selten im Habitualis, meistens im Aorist; soll jedoch ausdrücklich hervorgehoben werden, daß der Zustand oder die Eigenschaft nicht schlechthin, unbedingt dem Gegenstande angehört, sondern sich nur in der Regel an ihm findet, so kann auch hier der Habitualis stehen:

odumtiwo kona, eye wololona Rotholzbäume sind in der Regel hoch und umfangreich.

## 145. Der Progressiv.

1. Der Progressiv zeigt die in der Handlung begriffene, vor sich gehende Tätigkeit an; diese Tätigkeit kann sowohl in der Gegenwart als in der Vergangenheit liegen:

wosusu be, yewowe trowo le dzi bim sie glauben, ihre Götter zürnen, oder: sie glaubten, ihre Götter zürnten:

amadeke megale do wom o niemand ist (oder: niemand war) mehr

am Arbeiten;

mekpo wo wole dzre wom, le wonoewo wom, le wonoewo dzum hele gli dom le yiyim ich sah sie, wie sie miteinander stritten, einander schlugen, einander schimpften und dabei schrieen und hin und her liefen;

eva le kuku dem er kam bittend.

2. Stehen die eine Eigenschaft oder einen Zustand ausdrückenden Verba im Progressiv, so wird damit gesagt, daß die in dem Verbum liegende Eigenschaft oder der Zustand eben jetzt entsteht, sich entwickelt, wird, wächst, zunimmt:

kutsetsewo le lolom die Früchte werden groß, wachsen; glia le kokom die Mauer wird höher, erhebt sich; tsi le agbo som das Wasser nimmt zu; ele tsitsim de dzi er wird älter, wächst; nua le kekem das Ding wird breiter.

- 146. Beispiele für a. das Präteritum, b. das Futurum und c. den Habitualis des Progressiv:
  - a. Esi mieno suku dem le afimă la, getro sia getro mieno agble ha dem als wir dort die Schule besuchten, gingen wir jeden Tag auch aufs Feld;

wono amewo bam le wowe asitsatsa me sie betrogen die Leute fortgesetzt in ihrem Handel;

b. Ne gaso le asinye la, mano edom gbesiagbe wenn ich ein Fahrrad habe, werde ich jeden Tag darauf fahren;

ne mede aûe ko la, mano dzidzo kpom nkeke sia nkeke wenn ich nur erst zu Hause bin, werde ich mich alle Tage freuen.

c. Zemēla noa asi dem tsi me noa zea to lim die Töpferin steckt (wiederholt, andauernd) ihre Hand ins Wasser und bestreicht (dann jedesmal) den Rand des Topfes;

le gliadodo me la wonoa wotruwo kple fesrewo we nowewo dem noa dadam di bei Errichtung der Mauer pflegt man die Plätze für Türen und Fenster im voraus (dadam di) freizulassen (dem) (das Errichten der Mauer und speziell auch das Arbeiten an der Tür- und Fenstergegend nimmt längere Zeit in Anspruch, daher noa);

won<u>o</u>a tsi dzodzoe kum n<u>o</u>a k<u>o</u>k<u>o</u>m de edzi sie schöpfen heißes Wasser

und gießen es darauf.

### 147. Der Imperativ.

Manchmal folgen zwei Imperative aufeinander, und zwar so, daß beide zusammen nur einen Befehl ausmachen, von dem jedes imperative Verbum einen Teil enthält, oder es ist so, daß der erste Imperativ nur die Einleitung oder Vorbereitung zu dem erst im letzten Verbum enthaltenen eigentlichen Befehl darstellt; in diesen Fällen steht nur das erste Verbum im Imperativ, das folgende im Jussiv oder (in Anlo) mit dem Verbum da:

yi nagblo ne oder yi dagblo ne geh und sage ihm; tsi tre nawo do oder tsi tre dawo do steh auf und arbeite; miyi, ne miatso ati oder miyi datso ati geht und fällt Bäume; dagba nadu nu strenge dich an und iß, d. i. strenge dich an, dann wirst du zu essen haben;

do gbe da, eye nawo do bete und (dann) arbeite; do dzi nawoe ermanne dich und tue es!

In einigen Fällen kann man auch zwei Imperative aufeinander folgen lassen, z. B. va wo do komm, arbeite, hier ist va und wo gleichsam ein zusammengesetztes Verbum; auch in diesem Falle heißt der ausdrücklichere, strengere Befehl: va nawo do.

#### 148. Der Infinitiv.

1. Der Infinitiv ist Verbalnomen, er wird als solches wie ein Substantiv behandelt und kann in allen Kasus stehen:

hotutu enye nutsuwo we do Hausbauen ist Arbeit der Männer;
yiyi sese wu gbogbo Gehen ist schwerer als Kommen;
egbe yiyi er weigerte sich zu gehen;
edzudzo gbonye vava er hörte auf, zu mir zu kommen;
wole nye nuyi we titri ta biam se sie fragen nach der Dicke meiner
Lippe.

- 2. Bei dem mit einem Substantiv zusammengesetzten Infinitiv ist zu unterscheiden:
- a. Der Infinitiv mit einem subjektiven Genetiv; dieser ist daran kenntlich, daß er stets von dem Infinitiv durch das Genetivzeichen we getrennt wird, z. B.:

ame we  $l \underline{o} l \underline{o}$  das Lieben des Menschen, die Liebe, die ein Mensch hat;  $l \overline{a}$  we  $v \underline{o} v \underline{v} \underline{o}$  das Fürchten, die Furcht des Tieres; devi we didí das Suchen des Kindes; deviwo we didí das Suchen der Kinder.

b. Der Infinitiv mit einem objektiven Genetiv; dieser hat nie das Genetivzeichen, sondern verbindet sich meistens mit seinem Infinitiv zu einem Wort:

amelolo das "einen Menschen Lieben", die Liebe zu einem Menschen; lavovo das "ein Tier Fürchten", die Furcht vor einem Tiere; devididi das "ein Kind Suchen", das Suchen nach einem Kinde; deviwo didi das "Kinder Suchen", das Suchen nach Kindern.

c. Der Infinitiv eines Verbum, das zwei Objekte hat. Hier tritt das nähere Objekt vor den Infinitiv, das entferntere dahinter:

do to dzilawo hinhalten Ohr Eltern (= gehorchen), Infinitiv tododo dzilawo Ohrhinhaltung Eltern, d. i. Gehorsam gegen die Eltern;

wu asi ako schlagen Hand Brust (= sich verbürgen) Infinitiv asiwuwu ako Handschlagen Brust, d. i. Verbürgung;

dze si Mawu merken Zeichen Gott (= Gott erkennen), sidzedze Mawu das "Gott erkennen", Gotteserkenntnis;

lé fu nyatewe die Wahrheit hassen, fuléle nyatewe Haß gegen die Wahrheit.

d. Der Infinitiv ist in vielen Fällen der Vertreter des abstrakten Substantiv, z. B.:

zozo das Gehen, der Gang lolo das Lieben, die Liebe kuviawowo das Faulsein, die Faulheit.

## 149. Das Nomen agens.

- 1. Das Nomen agens nimmt wie der Infinitiv eine Mittelstellung zwischen Nomen und Verbum ein; es benennt den, der die in einem Verbum liegende Handlung (berufsmäßig, also dauernd, oder gelegentlich) ausübt.
  - 2. Hat das Verbum kein Objekt, so wird es verdoppelt: sísila Flüchtling, gbogbolá der Wiederkehrende.
- 3. Hat das Verbum ein substantivisches Objekt, so tritt dies vor das Verbum, das nun nicht mehr verdoppelt wird:

amelolá Menschenliebhaber.

4. Hat das Verbum zwei substantivische Objekte, so tritt das nähere Objekt vor das Verbum, das entferntere dahinter, aber vor lá:

tódoamèlá jemand, der einem Menschen gehorcht; agbledroamela jemand, der Leute für Feldarbeit bestellt.

Hat das Verbum außer den zwei Objekten noch einen durch na ausgedrückten Dativ, so tritt dieser hinter das entferntere Objekt, aber ebenfalls vor lá:

asiwuakonaamela jemand, der sich für jemanden verbürgt (wu asi ako na ame "schlagen Hand Brust geben Menschen").

5. Hat das Verbum ein Personalpronomen als Objekt, so tritt dies in der 1. und 2. Pers. sing. hinter, bei den übrigen vor das Verbum:

 $l\tilde{\varrho}ml\acute{a}$  oder  $l\tilde{\varrho}nyela$  der mich Liebende,  $l\tilde{\varrho}w\delta la$  der dich Liebende,  $el\tilde{\varrho}la$  der ihn Liebende etc.

#### Verbalkombinationen.

150. Eine Eigentümlichkeit des Ewe besteht darin, daß es gern eine Reihe von Verben unmittelbar aufeinander folgen läßt. Das Charakteristische dabei ist, daß a. alle diese Verba ohne jede gegenseitige Verbindung stehen, b. alle das gleiche Tempus resp. den gleichen Modus haben, c. falls sie ein gemeinsames Subjekt und Objekt haben, diese nur beim ersten Verbum stehen, alle andern nackt sind; wird dagegen eine Konjunktion zwischen zwei Verba gesetzt, so müssen nach derselben Subjekt und Objekt wiederholt werden.

Im Deutschen werden diese aufeinanderfolgenden Verba zum Teil durch zusammengezogene Sätze oder Satzgefüge wiedergegeben. Sehr oft können aber auch mehrere Verba des Ewe im Deutschen durch ein einziges ausgedrückt werden. Der Eweer beschreibt nämlich jede Handlung, jeden Vorgang in allen Einzelheiten vom Beginn bis zum Ende und drückt jede solche Einzelhandlung durch ein besonderes Verbum aus; er zerlegt jede Handlung in ihre einzelnen Teile und bringt jeden Teil für sich zur Darstellung, während wir im Deutschen nur die Haupthandlung herausgreifen und sie durch ein Verbum ausdrücken, während alle Nebenhandlungen entweder ganz unberücksichtigt bleiben oder mittels einer Präposition, eines Adverbs, einer Konjunktion oder einer Vorsilbe des Verbum etc. wiedergegeben werden.

151. Beispiele zu 150.

Alle aufeinanderfolgenden Verba stehen in gleichem Tempus resp. Modus. Der Ingressiv wird jedoch nur im Hauptverbum gebraucht, die auf ihn folgenden Verba stehen dann im Futurum.

#### a. Aorist:

eyi dagbe yevune ve nam medu di wo "er ging erreichte pflückte Kokosnuß kam gab mir ich aß wurde satt", er pflückte mir eine Kokosnuß, die aß ich und wurde davon satt;

etsi tre do dowe do de wo gblo be "er stand auf grüßte Gruß schickte erreichte sie sagte sagend", er stand auf und grüßte sie mit den Worten . . . .

#### b. Futurum:

makplo wò ayi "ich werde dich führen werde gehen", ich werde dich begleiten:

gbloe na amlado bena, wòakpo eme adro agblo na mí "sage es gib Gouverneur sage, er werde sehen sein Inneres werde richten werde sagen geben uns", sage es dem G., daß er es untersuche, richte und uns das Ergebnis sage.

#### c. Ingressiv:

mele nya la de ge afia "ich bin das Wort wegnehmen wollend werde zeigen (ganz wörtlich: "ich bin [in] des Wortes Wegnahmegegend werde zeigen")", ich werde die Sache aufklären;

wole mía kplo ge ayi awee ("sie sind [in] unserer Führungsgegend werden gehen Haus es") sie wollen uns nach Hause geleiten;

#### d. Progressiv:

wole agbawo tsom le yiyim "sie sind Lasten tragend sind gehend", sie gehen mit ihren Lasten dahin.

wole tsatsam le yiyim sie spazieren dahin;

eno kutsetsewo gbem no mamam na amewo er pflückte (andauernd, oft) Früchte und verteilte (sie) unter die Leute;

enoa ga dem noa dadam di ("er pflegte zu sein im Geldwegnehmen pflegte zu sein im Hinlegen legte nieder") er pflegte Geld zurückzulegen.

#### e. Habitualis:

wotsoa ati hlana de ati doa gli yoa wo, eye wotsoa nududu la yina naa wo "sie pflegen zu nehmen Stock pflegen zu schlagen erreichen Baum pflegen zu schreien Schrei pflegen sie zu rufen, und sie pflegen zu nehmen das Essen pflegen zu gehen pflegen zu geben ihnen", sie schlagen mit einem Stock an einen Baum, rufen sie laut schreiend, dann nehmen sie das Essen und geben es ihnen.

#### f. Imperativ:

tsoe du nimm es is; hoe nam empfange es gib mir.

Abweichungen von dieser Regel siehe 153.

152. Fortsetzung.

1. Haben die aufeinander folgenden Verba ein gemeinsames Subjekt und Objekt, so stehen beide (Subjekt und Objekt) nur beim ersten Verbum:

madze agbagba adi ane adzra adu ich will mich bemühen, Kautschuk zu suchen, zu verkaufen und (von dem Erlös) zu essen: das Subjekt m steht nur einmal, in madze, es bezieht sich aber auch auf die Verba adi, adzra, adu; ane "Kautschuk" ist Objekt zu adi, adzra und adu;

adela tso tu di tsa yi gbe me be, yeadi hevia de awo ava awo detsii adu der Jäger nahm die Flinte ging herum ging im Busch sagend, er werde suchen einen Vogel werde treffen werde kommen werde machen Suppe und essen; adela ist Subjekt zu tso, di tsa, yi, be; ye ist Subjekt zu adi, awo, ava, awo, adu; hevia de ist Objekt zu awo, awo, adu;

womedzo naneke nam metso du te mi o lo sie haben nicht irgend etwas gesammelt haben gegeben mir ich habe genommen habe gegessen habe euch vorenthalten; wo ist Subjekt zu dzo und na; me (in metso) ist Subjekt

zu tso, du, te; naneke ist Objekt zu dzo, na, tso, du;

etso he la nyre er nahm das Messer schärfte; e ist Subjekt zu tso und nyre, he ist Objekt zu tso und nyre.

2. Tritt eine Konjunktion zwischen zwei solcher Verba, so darf dies nur eine solche sein, die Sätze verbindet; in diesem Falle werden Subjekt und Prädikat vor resp. nach jedem Verbum wiederholt, z. B.:

> etsoe du er nahm es ab, aber etsoe, eye wodui er nahm es und er aß es:

> edzo gbā es fiel herunter zerbrach, aber: edzo, eye wògbā; etri, eye wòdidi es ist dick und lang. (Diese letztere Ausdrucksart ist aber selten).

3. Zwei Verba des Ewe werden im Deutschen durch ein Verbum mit Vorsilbe wiedergegeben:

> eno tsi ku er trank Wasser starb, d. i. er ertrank; do wui wu Hunger tötete ihn tötete, d. i. er verhungerte; tsiko wui wu Durst tötete ihn tötete, d. i. er verdurstete; edo alo tra er schlief verirrte, d. i. er verschlief.

Beispiele dafür, wie Verba des Ewe im Deutschen durch Präpositionen, Adverbien und Konjunktionen wiedergegeben, siehe im Folgenden.

153. Übergang von Verben in Präpositionen, Adverbien und Konjunktionen.

Wie oben gesagt, müssen manche Verba, wenn sie neben anderen Verben stehen, als Vertreter der deutschen Präpositionen, Adverbien und Konjunktionen dienen. Manche dieser Verba nun sind, sofern sie die Funktion einer Präposition etc. vertreten, im Begriff, auch lautlich ihren Charakter als Verba zu verlieren, indem sie nicht mehr konjugiert werden; sie fangen also an, zu reinen Form- oder Beziehungswörtern zu werden. Es herrscht in der Anwendung dieser Wörter eine gewisse Freiheit, das gleiche Verbum kann nach dem Belieben des Sprechenden in der gleichen Verbindung und Bedeutung bald als Verbum angesehen und konjugiert werden, bald als eine gleichsam zu einer unveränderlichen Präposition etc. erstarrte Form behandelt werden. Von manchen Verben werden nur noch gewisse Tempora und Modi gebildet, von manchen gar keine mehr.

Die wichtigsten dieser Verba sind:

(Es sei aber noch ausdrücklich bemerkt, daß alle die hier folgenden Wörter mit Ausnahme der drei letzten in ihren ursprünglichen Bedeutungen noch als durchaus selbständige Verba existieren und gebraucht werden.

In Präpositionen etc. erstarrend oder erstarrt sind sie nur in den hierunter aufzuführenden besonderen Bedeutungen, nach oder vor einem Hauptverbum stehend).

a. dé hingelangen, z. B. edé wowe ha me er geriet in ihre Gesellschaft; hier ist dé selbständiges Verbum und wird in allen Formen konjugiert: ade, le dedem, dena etc.; steht dé aber nach einem Verbum der Richtung, so wird es herabgedrückt zu der Bedeutung: hin nach, nach, zu, und zeigt oft den deutschen Akkusativ an, in diesem Falle wird es nie konjugiert, sondern bleibt stets unverändert:

mayi de ave me ich will in den Wald gehen;

wotsone dana de adaka me man legt es in eine Kiste;

ele kpekpem de enu er hilft ihm;

zã do dem die Nacht brach herein erreichte mich, d. i. die Nacht überraschte mich;

wowu  $gb\bar{\varrho}$  dem sie töteten eine Ziege erreichten mich, d. i. sie töteten eine Ziege auf meine Kosten.

Tritt dies de an den Schluß des Satzes, so wird es zu do: woyi de afimã, afimã woyi do.

b. di hinabgehen, hinablassen, niederlegen; nach einem andern Verbum heißt es oft: hinunter, hinab, dann auch "im voraus", in diesen Bedeutungen wird es nicht konjugiert:

matsoe ada di oder matsoe da di (auch da legen bleibt in dieser Verbindung oft unkonjugiert) ich werde es niederlegen;

afakalawo gbloa nya di die Wahrsager sagen Dinge voraus.

c. gbo, gbugbo wiederkommen, heißt nach einem andern Verbum: einstweilen, z. B.:

mayi gbo ich gehe und komme wieder (und dann können wir weitermachen), d. i. ich gehe einstweilen.

In dieser Bedeutung bleibt  $gb\underline{o}$  unverändert, nur die futurische Form kann gebildet werden, also mayi  $gb\underline{o}$  oder mayi  $agb\underline{o}$ .

d.  $kp\underline{\phi}$  sehen, kann, nach dem Hauptverbum stehend, heißen: einmal, jemals, je, im Negativ nie, noch nie:

ède afimã kpoa? bist du dort gewesen und hast (das Dort) gesehen? d. i. bist du schon einmal dort gewesen?

In dieser Bedeutung kann ebenfalls das Futurum gebildet werden, in allen andern Formen des Hauptverbum bleibt  $kp\underline{o}$  aber unverändert:

mawoe kpo oder mawoe akpo ich will es einmal machen, aber womedune kpo o man ist es nie.

e. yi gehen, heißt, nach einem Verbum der Bewegung stehend, oft: nach, hin nach. In dieser Bedeutung werden nur das Futurum und der Habitualis gebildet:

míakploe ayi awe oder yi awe wir wollen ihn nach Hause führen; wotsone yia Keta oder yi Keta man trägt ihn nach K., aber: wole ekplom yi awe.

f. tsó herkommen von. Dies Verbum vertritt oft die deutsche Präposition von; auch in dieser Funktion kann es Futurum und Habitualis bilden, z. B.:

woakpoe atso afimā (oder tso afimā) sie werden es von dort erhalten ("sie werden es erhalten [es] wird herkommen von dort"); afimā wokpone tsone oder tso afimā wokpone von dort erhalten sie es; miadzi ha tso (selten atso) kpukpui gbāto vasede enelia dzi wir wollen vom 1. bis zum 4. Vers singen.

g.  $v\acute{a}$  kommen bedeutet oft "her, her zu, zu" (statt va gebraucht man gern  $v\underline{e}$ , aus vae) und bildet dann Futurum und Habitualis, selten den Progressiv:

woagbugboe ava oder ve sie werden es zurückbringen; wotsone vana oder va oder ve sie bringen es her; wole etsom ve (seltener le vavam).

h. tó hindurchgehen, vertritt die Präposition "durch" und kann als solche konjugiert werden oder auch unverändert bleiben:

Mahoe to (seltener ato) fofonye si me ich werde es durch meinen Vater erhalten;

míezona to mo sia wir pflegen durch diesen Weg zu gehen; wole zozom to míawe du me sie marschieren durch unsere Stadt.

- i. tso kreuzen heißt als Präposition "über, hinüber", es wird behandelt wie tó.
- k. wo hlå umringen; als Präposition: rings um, rings um herum; als solche wird es gewöhnlich als ein Wort geschrieben, wohla, und bleibt unverändert.
  - 1. Über ná zum Ausdruck des Dativs siehe 80.
- m. sé reichen, gelangen bis: elé do, lé se lé se er ist krank gewesen, ist's gewesen hat erreicht, ist's gewesen hat erreicht (das Ende), d. i. er ist zum letztenmale krank gewesen; ebenso tsí an einem Ort bleiben, zurückbleiben, nur daß hier das Verbum finitum nachfolgt: wo tsi wo tsi nèwo gemacht, geblieben, gemacht, geblieben hast du gemacht: du hast es zum letztenmale gemacht.
- n. bé sagen, sprechen. Es steht nach den Verben des Sagens, Denkens, Wünschens etc. und leitet so Objektssätze ein. Von bé werden nur die Aorist- und die Habitualform (bé, béna) gebildet und diese beiden ganz unterschiedslos für jedes Tempus und jeden Modus gebraucht.
- o. hé weggehen, sich entfernen, verbindet oft zwei Verba und ist dann mit "und" zu übersetzen: emlo anyi heku er legte sich hin und starb; ehoe le asinye hena novinye er nahm es mir und gab es meinem Bruder; hé bleibt in dieser Bedeutung stets unverändert.
- p.  $v_{\underline{o}}$  fertig sein, zu Ende sein, dient oft als Adverb in der Bedeutung: fertig, zu Ende, auf-, und bleibt in dieser Anwendung fast stets unverändert:

míawoe vo (vollständig: míawoe wòavo) egbe wir wollen es heute fertig machen;

womenlo nu vo hade o sie haben noch nicht fertig geschrieben; medui vo ich habe es aufgegessen.

- q. wi übertreffen dient zur Steigerung des Adjektiv und steht in dieser Funktion nur in Aorist, Futurum und Habitualis; s. 164.
- r. da, ein Verbum der Bewegung, dessen genaue Bedeutung nicht mehr ersichtlich ist; es bezeichnet oft den Eintritt einer Handlung, häufig verbindet es zwei Verba und hat dann die Bedeutung "um zu". Von da wird neben dem Aorist nur das Futurum gebildet:

edawo do er machte sich an die Arbeit; eyi dayo fofoa er ging, um seinen Vater zu rufen; mayi adawle atike ich will gehen, Arznei zu kaufen.

s. gba wiederkommen ist in seiner einfachen Form gar nicht mehr vorhanden, jedoch in der Reduplikation: gbugba, gbugbo umkehren, wiederkommen; in der Form gba ist es im I. noch vorhanden, in A. ist es zu ga geworden, seine Funktion ist, die Wiederholung auszudrücken; s. 108.

t. lá ist wahrscheinlich ursprünglich ein Verbum; es bedeutet, vor ein Verbum gestellt, "sicherlich, notwendig":

eya lawoe der wird es sicherlich tun.

154. Das Verbum tso "nehmen" ist im Deutschen oft durch eine Präposition wiederzugeben; seine Anwendung unterscheidet sich aber von den unter 153 behandelten Verben dadurch, daß es im Ewe nicht seinen verbalen Charakter verliert, sondern vollständiges Verbum bleibt und konjugiert wird, nur die deutsche Entsprechung ist eine Präposition.

tsé führt a. das Material, Instrument, Mittel ein, mittels dessen die im Hauptverbum ausgedrückte Handlung vollzogen wird, man übersetzt es im

Deutschen mit: von, aus, mit, mittels, durch, vermöge:

wotsoa ati kpaa kploe man nimmt Holz schnitzt (zu) Tisch es, man macht den Tisch aus Holz;

wotsoa agblenu nloa agble man hackt das Feld mit der Hacke; etso ewe ayedzedze du wo dzi durch seine Schlauheit, vermöge seiner Schlauheit beherrschte er sie.

b. zeigt ts\(\delta\) die begleitenden Umst\(\text{ande}\), unter denen, den Zustand, in dem etwas geschieht und vertritt die Pr\(\text{apositionen}\): mit, in, unter oder auch ein aktives Partizip:

etso dome gegi yi awe er nahm leeren Magen ging nach Hause, d. i. er ging mit leerem Magen nach Hause;

devi la tso avifafa va dzilawo gbo das Kind kam mit (unter) Weinen, weinend zu den Eltern;

etso dzidzo wo ewe do er tat seine Arbeit mit Freuden; etso vovo qã va mía abo er kam in großer Angst zu uns;

wotso ġlidodo sesẽ va kploe yi awe sie geleiteten ihn unter lautem Geschrei nach Hause.

Ähnlich werden andere Verba, wie  $f\underline{o}$ ,  $k\underline{o}$ ,  $l\underline{o}$ , ku (schöpfen) etc. gebraucht; siehe Wörterbuch.

155. Eine andere Reihe von Verben, die ebenfalls ihren verbalen Charakter behalten, werden im Deutschen durch ein Adverb oder eine adverbiale Bestimmung wiedergegeben, z. B.:

bu denken, beabsichtigen;

mebu woe ich beabsichtigte tat es, d. i. ich tat es absichtlich; mede nu di woe ich vergaß mich tat es, d. i. ich tat es versehent-

lich, unabsichtlich;

ha sich bekümmern, bemühen, traurig sein;

megaha gbloe o oder megahe gblo o bemühe dich nicht sage es, d. i. sage es doch lieber nicht (da es doch zwecklos wäre);

mebu ha bena ich dachte bekümmerte mich, d. i. ich dachte irrtümlicherweise, wähnte;

megaha gblo nya deke le enu o sage lieber nichts darüber; meha do wo oder meha wo do ich tat unnützerweise Arbeit.

156. Das Verbum  $v\acute{a}$  kommen bezeichnet, wenn es vor andern Verben steht, oft das allmähliche Eintreten einer Handlung; es kann manchmal mit allmählich übersetzt werden, nicht selten auch bleibt es bei der Wiedergabe ins Deutsche ganz unberücksichtigt:

le nkeke asieke megbe la wova va gbã ewe ho nach neun Tagen kamen sie und gingen daran, sein Haus abzubrechen; mava wo wo ich werde noch dahin kommen, dich zu schlagen; kutsetseawo ava di die Früchte werden allmählich, allgemach reif werden.

Steht va im Futurum, so hat gewöhnlich das folgende Verbum kein Futurum, sondern Aorist.

157. Zwei Verba können so zusammentreten, daß das Objekt des ersten Verbum Subjekt des zweiten wird; dies zweite Verbum zeigt meistens eine Eigenschaft an. Im Deutschen wird der Begriff des zweiten Verbum adjektivisch oder adverbiell wiedergegeben:

> medu nu wòso gbo ich habe Ding gegessen es (nämlich das Ding resp. das Essen) war viel, d. i. ich habe viel gegessen: egblo nya wòdidi er sagte ein Wort, es war lang, d. i. er sprach

wowoe wonyo sie machten es, es war gut, d. i. sie machten es gut; ewom wovem er schlug mich, es (das Schlagen) schmerzte mich, er schlug mich heftig;

woe netso mache es, es sei schnell, mache es schnell; edzi ha wòvivi er sang angenehm; wotu ho wòlolo sie bauten das Haus groß; wokpa kplo la wokeke sie zimmerten den Tisch breit;

nyemate nu asro nu woade eto nu o ich kann nicht soviel lernen

In manchen Fällen ist es, wie aus den Beispielen ersichtlich, das innere Objekt, das Subjekt des zweiten Verbum wird.

158. Ahnlich sind die folgenden Verbindungen, in denen ein Verbum der Sinneswahrnehmung mit einem andern, das den Inhalt der Wahrnehmung anzeigt, zusammentritt; das letztere Verbum wird im Deutschen mit dem Infinitiv wiedergegeben:

> mekpoe wòva ich sah ihn, er kam, ich sah ihn kommen: wokpo mí míele do wom sie sahen uns arbeiten: nyemesee wowo nu o ich habe ihn nicht sprechen hören; ne amade le aha kpam wonya la wenn sie wissen, daß jemand Palmwein zapft ....

159. Beachte auch die folgenden Konstruktionen:

Do le ngonye, be mawo Arbeit ist vor mir, daß ich tue, d. i. ich habe eine Arbeit vor mir, habe eine Arbeit zu tun;

mo le igonye, be mazo ein Weg ist vor mir, daß ich gehe, d. i. ich habe einen Weg vor mir, habe einen Weg zu machen; akonta le ngowò, be nabu du hast eine Rechnungsablage vor dir. hast Rechenschaft zu geben; nya le asinye (be) magblo.

oder: Do le ngonye, mele wowo gé eine Arbeit ist vor mir, ich bin im Begriff (sie) zu tun, d. i. ich habe eine Arbeit vor mir, habe eine Arbeit zu tun;

> mo le ngonye, mele zozo gé; akonta le ngowò, èle bubu gé; gbloe mase sage es, ich werde hören: laß es mich hören; na nanem madu gib mir etwas zu essen.

160. Das deutsche "lassen" mit folgendem Infinitiv wird meist durch ná "geben" mit folgendem Verbum finitum übersetzt:

> ena (seltener enam) meyi er gab ich ging, er ließ mich gehen; na mase nya tso gbowd laß mich etwas von dir hören;

mina deviwo nava gbonye laßt die Kinder zu mir kommen; megana eya nave (oder wòave) dome na wò o laß dich das nicht ärgern;

wona wowo wo sie ließen sich von ihnen schlagen;

mena nanya be, novinye va ich lasse dich wissen, daß mein Bruder gekommen ist.

161. Das Verbum  $kp\underline{\phi}$  sehen hat oft ein zweites Verbum unmittelbar nach sich und bedeutet dann: Gelegenheit, Zeit haben:

nyemekpo du nu hade o ich habe noch nicht gesehen gegessen, d. i. ich habe noch keine Gelegenheit gehabt zu essen.

Ähnlich nya wissen:

ne menya kpee ko la wenn ich nur eine Gelegenheit finde, ihn zu treffen.

Nyá wird außerdem oft mit einem andern Verbum verbunden in der Bedeutung "geeignet, leicht, angenehm sein", z. B.:

lã menyaa kona na ame deka o ein Tier ist nicht geeignet zum Enthäuten für ein en Menschen, ein Mensch kann nicht gut ein Tier enthäuten;

tsi nya wuna na tomela der Fisch kann gut schwimmen.

#### Das Passiv.

162. Das Passiv wird durch das Personalpronomen der 3. pers. plur. umschrieben:

wotso ta le enu sie schnitten ihm den Kopf ab: der Kopf wurde ihm abgeschnitten;
amesiame lo wo sie wurden von jedermann geliebt.

163. Es gibt jedoch einige Verba, die neben ihrer aktiven (transitiven) Bedeutung auch eine von einer andern Person bewirkte Zuständlichkeit ausdrücken, z. B.:

ta zeichnen, photographieren; meta ame ich photographiere jemanden; meta kann aber auch heißen: ich bin photographiert, habe mich photographieren lassen;

tso awa die Vorhaut beschneiden; metso awa ich beschneide und

ich bin beschnitten, habe mich beschneiden lassen,

## II. Syntax des Adjektiv.

Die Steigerung des Adjektiv.

164. Der Komparativ wird ausgedrückt:

1. Durch das Verbum wú übertreffen:

so lolo wu tedzi das Pferd ist groß übertrifft den Esel, das Pferd ist größer als der Esel;

enya nu wum oder ewum le nunya me er weiß mehr als ich;

wú wird auch ohne folgendes Objekt gebraucht:

tagbatsu le sue, adede gale sue wu die Fliege ist klein, die Ameise ist noch kleiner;

eya nyō wu der ist besser;

Eweawo lo fufu wu die Eweer haben Fufu lieber, ziehen Fufu vor.

2. Durch wo-ta den Kopf schlagen, übertreffen; dies wird vorzüglich von geistigen, nicht so häufig von körperlichen, sinnlichen Unterschieden gebraucht:

ewo mía ta le veviedodo me er übertrifft uns an Fleiß, ist fleißiger als wir:

ewo tanye er überragt mich;

Ado wo awawoviwo kata ta le kalewowo me Ado war tapferer als alle Kriegsleute.

3.  $gb\underline{o}$ -nuti yi,  $gb\underline{o}$ -dzi yi, to-nuti yi im Gehen überholen;  $egb\underline{o}$  nutinye yi er überholte mich;

ewe ga gbo tonye nuti yi sein Geld ist mehr als meines, er hat mehr Geld als ich;

ewe ho gbo tonye nuti yi sein Haus ist länger als meines;

ga ene wo gbo dzi (yi) es ist nach 4 Uhr;

nyagā la we alēwo to Dodo to nuti yi sā die alte Frau hatte weit mehr Schafe als D.

4. Alters- und Rangunterschiede werden (außer durch die vorigen) auch mittels des Verbum ná ausgedrückt:

Kwasi enye hoho oder tsitsi nam K. ist ein alter für mich, d. i. ist älter als ich;

enye devi na wo er ist jünger als sie;

woawo nye gã na wò sie sind älter, angesehener als du.

### 165. Der Superlativ wird ausgedrückt:

1. mittels wú: elolo wu wo katā er ist größer als sie alle;

2. mittels wo-ta: ewo wo katā ta er überragt sie alle, ist der größte

3. ebenso mittels  $gb\underline{\varrho}$ -nuti yi,  $gb\underline{\varrho}$ -dzi yi, to-nuti yi; [von allen;

4. mittels  $t\underline{o}$ , das an das Adjektiv gehängt wird; es ist das gleiche  $t\underline{o}$ , das die Adjektive substantiviert, und es hat auch den gleichen Sinn:

eya enye loloto das ist der (schlechthin) große, (unter einer Anzahl weniger großer, und also unter ihnen) der größte;

wo katā le sue, gake tonye enye sueto sie alle sind klein, aber der meine ist der eigentlich kleine, d. i. der kleinste.

5. Bei Alters- und Rang-Unterschieden wird der Superlativ oft durch das bloße Adjektiv, das in diesem Falle auch ohne to substantivisch steht, ausgedrückt:

Aku enye gā le noviawo dome A. ist der große, d. i. der größte,

angesehenste unter seinen Brüdern;

nye enye sue le wo dome ich bin der kleinste, jüngste, unbedeutendste unter ihnen;

Afiba enye hohoa oder tsitsia A. ist die ältere, älteste.

Anmerkung: Gleichheit wird ausgedrückt durch:

a. de-nu erreichen das Ende, die Größe:

alegelia dewo lolo dea nukpui nu einige Ratten sind groß erreichen die Größe der Borstenratte, einige R. sind so groß als die B. (das lolo kann auch fehlen);

Eweawo we howo meko dea yevuho nu o die Häuser der Eweer sind nicht so hoch als die Europäerhäuser.

b. abe-ene, sigbe-ene so-wie, so-als:

elolo abe eya ene er ist so groß als jener,

## Zweites Kapitel. Der Satz.

### I. Der Satz im Allgemeinen.

166. Das Subjekt.

Es kann ausgedrückt werden:

a. durch ein Substantiv:

du la lolo die Stadt ist groß;
wowoe media wo o Entlehntes macht nicht satt;
Awavikpe enye Taklatowo we tro A. ist eine Gottheit der T.er;
gbagba menye nuwowo o Lallen ist nicht Sprechen;
"tso de me, tso de me" ezu agba "hineintun, hineintun" (das) wird
eine Last;

"tso fia de me" kple "tso tso me" deka wole "nehmen und hineinquetschen" und "nehmen und darüberhin streichen" ist eins. (Dies sind verkürzte Infinitive, wie sie in Redensarten etc. hie und da vorkommen; tso de me statt tsotso de me).

b. durch ein Pronomen:

eyi er ging; esia menyō o dies ist nicht gut; ekawo va? welche sind gekommen?

Das Personalpronomen der 3. pers. sing., e, steht oft als Subjekt unmittelbar nach dem Prädikatsnomen (resp. Prädikatspronomen) ohne daß nyé "sein" oder ein anderes Verbum zu Hilfe genommen wird; diese Sätze bestehen also nur aus Prädikatsnomen und Subjekt.

## Beispiele:

nukae? was (ist) es? adakae eine Kiste (ist) es; amekae wer ist es? hongee mein Freund ist es; gae es ist Geld; nukpee eine Schande ist es; woawoe sie sind es.

Die 3. pers. sing. des Personalpronomen steht ferner oft unpersönlich: eva me es ereignete sich, es geschah, esuso deka es fehlt einer.

- c. durch ein Zahlwort:

  et {\tilde{0}} enye agbe drei ist Leben.
- d. durch ein Adverb:

afimā enye nye agble dort ("jener Ort") ist mein Feld; afi menye mía de o hier (dieser Ort") ist nicht meine Heimat; "yō" medidi nya o "ja" (sagen) zieht eine Sache nicht in die Länge.

e. durch einen ganzen Satz:

"de mefoe" kple "tonyee" mesona o "ich habe es gefunden" und "es gehört mir" ist nicht eins.

167. Das Prädikat.

Es folgt dem Subjekt und kann ausgedrückt werden

a. durch ein Verbum:

wotu ho sie bauten ein Haus; enyo es ist gut; amewo yi die Leute gingen; amesiame yi jedermann ging.

b. durch ein Adjektiv (Prädikatsadjektiv):

afi le sue die Maus ist klein;

afotewe le tegble die Fußspur ist rundlich.

c. durch ein Substantiv oder ein Pronomen: adakae eine Kiste ist es, s. 166b.

In dem Satze Kpolu enye nutsu "Kp. ist ein Mann" ist nutsu nicht Prädikatsnomen, sondern Objekt, s. 1101.

168. Das Objekt.

Es steht in der Regel unmittelbar nach dem Prädikat: wodi läkle sie suchten einen Leoparden; wowom sie schlugen mich; siehe jedoch 80 2.4.

## Hervorhebung eines Satzteiles.

169. Soll ein Satzteil nachdrücklich hervorgehoben werden, so wird er, oft durch den Artikel  $l\acute{a}$  oder ein anderes Wort vom übrigen Satz getrennt, unverbunden an die Spitze des Satzes gestellt und im Satze selber wiederholt.

## 170. Hervorhebung des Subjektes.

a. Mit la:

nye la mekpoe ich, ich habe es gesehen; wò la èle kuvia wom akpa du bist zu faul; ga la ebu das Geld ist verloren;

nko sia la, bubunkoe lo alo vlodoamenkoe mahã? dieser Name, ist er ein Ehrenname oder ein Schimpfname?

ebe, yewe ku la, deko wazu kafukafu na ye er sagte, sein Tod, der würde nur eine Ehre für ihn werden.

b. Mit de:

yevuwo de wonya nu die Europäer, die wissen etwas; mo sia la de wòdzo tutūtu dieser Weg, der ist schnurgerade.

c. Mit ya:

Afiba ya kpoe Afiba, die hat es gesehen; Komla ya mewoe o K., der hat es nicht getan.

d. Steht das Subjekt im Plural und tritt zwischen Subjekt und Prädikat noch eine nähere Bestimmung, die das Pluralzeichen nicht erhält, so wird dies vor dem Verbum meistens wiederholt, auch wenn kein besonderer Nachdruck darauf liegt:

nutsu siawo katā wova afi alle diese Männer kamen hierher; ame māwo kurā woku alle jene Leute starben;

doch sagt man auch:

anyiwo son le afima lauter Bienen sind dort; deviwo kurā le fefem alle Kinder spielen.

171. Hervorhebung des Objektsakkusativ.

wobe, Tseyi deka la woadee da sie sagten, den Tseyi allein, ihn wollten sie abtun:

ati mã nyemekpoe o jenen Baum, ich habe ihn nicht gesehen; hotsuiwo la wolo wo de ho me tsowlō die Kaurimuscheln schütteten sie auf einen großen Haufen in das Zimmer;

nudzodzo sia la Hoawo se enko diese Steuereintreibung, die Hoer hatten ihren Namen gehört, die H. hatten von dieser St. gehört:

ga la yeadoe dee das Geld wolle er ihm schicken; nyemekpo gbo ya o die Ziege habe ich nicht gesehen. 172. Hervorhebung eines Genetiv.

nye tae, eye wodo go kple dzańgbetowo, sikayiwo kple wuwo maha? ist es meinetwegen, daß sie mit den Staatsschwertträgern, den goldenen Schwertern und den Trommeln ausgegangen sind?

eya dikekea deke mele eme o das, ein Zweifel ist nicht darin:

daran ist gar kein Zweifel;

nya, si ta wokpe mi miekpe ta la, nya la we afo miebe, yewoablu das Wort, wegen dessen sie uns berufen und wir uns versammelt haben, des Wortes Fuß wollt ihr umrühren, d. i. ihr wollt die Sache, wegen der wir zusammengekommen sind, (absichtlich) verwirren.

173. In negativen Sätzen kann ein Satzteil — Subjekt, Objekt oder Genetiv — hervorgehoben werden durch Voranstellung von ménye "es ist nicht":

menye da kple viawo dua ame hafi wòkuna o es ist nicht die Schlange und ihre Kinder beißen einen, bevor man stirbt, d. i. nicht die Schl. . . . (Sinn: die Schlange allein genügt, einen zu töten);

menye gbekuwo katā miena o nicht alle Krautsamen keimen; menye nuwo katā woduna kple dze o nicht alle Dinge ißt man mit Salz; menye lāwo kurā we hohlō nya sena o nicht aller Tiere Schreien hört

sich angenehm an;

menye didime womlo anyi o, wohatsana vie man legt sich nicht der Länge nach hin, man rollt sich ein wenig zusammen;

menye kese wonye o es ist nicht ein Affe.

174. Zur Hervorhebung eines Satzteiles dient ferner in sehr vielen Fällen die 3. Pers. sing. des Personalpronomen, und zwar sowohl Nominativ (é) als Akkusativ (è).

a. der Nominativ:

míawoe woe wir (sind) es haben es getan, wir sind es, die es getan haben, wir haben es getan:

haben, wir haben es getan; le nkeke ato mee wowu enu in 5 Tagen (war) es, sie hatten es vollendet, in 5 Tagen hatten sie es vollendet;

nu eve nutie mehoe se zweier Dinge wegen glaube ich es;

nya kae dzo? was hat sich ereignet?

nyatewee nègblo die Wahrheit hast du gesagt; du sia du, si wotsona, amee (oder ame ye) tsone jede Stadt, die gegründet wird, ein Mensch gründet sie.

b. der Akkusativ:

wotsoa bli woa aboloe sie nehmen Mais backen (zu) Brot ihn, sie backen Brot aus Mais; die einfache Aussage lautet: wotsoa bli woa abolo; woa aboloe dagegen ist nachdrücklich, etwa als Antwort auf die Frage: was macht man (denn) mit Mais?

ati wotsona tua hoe (oder hoawoe) aus Holz baut man Häuser; ebe, madi du, ne yeatsoe awo awae er sagte, ich solle Pulver suchen,

daß er es nehme und Krieg damit mache;

nusi yeakpo le awa me la, yeatsoe ahe fe lae was er im Kriege bekommen werde, das wolle er nehmen und die Schuld damit bezahlen;

wotso nya la yi Awemu gboe sie nahmen die Sache und gingen

damit zu A:

neyi adasubo ewe tro, ne wdatso adu nui er soll gehen und seiner Gottheit dienen und (den Erlös davon) nehmen und davon essen;

womebui nanekee o sie achteten es für nichts (es); abe alesi wodze gomee ene la sowie sie angefangen haben.

#### II. Besondere Arten von Sätzen.

175. Vorbemerkung. Schon in 150 ff. ist gezeigt worden, daß die Verba, und somit auch die Sätze, sehr gern unverbunden nebeneinander gestellt werden (Asyndese); Bindewörter werden also seltener gebraucht als im Deutschen. Als zweite Besonderheit ist hervorzuheben, daß Nebenordnung der Sätze häufiger ist als gegenseitige Unter- und Überordnung (Koordination häufiger als Subordination). Drittens: Alle abhängigen Nebensätze werden, wenn sie vor dem Hauptsatz stehen, mit dem Artikel lå abgeschlossen, sie werden also eigentlich als Satzteile, nicht als Sätze angesehen.

Relativsätze.

176. 1. Die Relativsätze werden in der Regel durch das Relativpronomen si pl. siwo eingeführt und, falls sie vor dem Hauptsatz stehen, durch la abgeschlossen:

amesi va etso la, megale o der gestern gekommen ist, ist nicht mehr da; wokua tsi, si le tro we agba me la, lena na vidzila man schöpft das Wasser, das in der Schüssel der Gottheit ist, und badet darin die Gebärerin;

lã, si nèkpo la, menye kese wònye o das Tier, das du gesehen hast, ist kein Affe;

amesi we tu gble la, netsoe ve nam wessen Flinte beschädigt ist, der bringe sie mir.

2. Enthält der Relativsatz einen durch na ausgedrückten Dativ, so behält das na die Stellung, die es im Hauptsatz hat, während das Substantiv mit dem Relativpronomen an die Spitze tritt:

nyõnu, si wotsõ agba la na la die Frau, der sie die Last gegeben haben:

amesiame, si wogbloe na la jedermann, dem sie es gesagt haben.

3. Steht das Relativpronomen im Akkusativ, so wird es oft nach dem Verbum wiederholt:

amesi da dui kpo la, evona na voklui wen einmal eine Schlange gebissen hat, der fürchtet sich vor dem Regenwurm;

amesi womedzui kpo o la, menya dzu we veve o wen man niemals geschimpft hat, der versteht nicht den Schmerz des Schimpfes.

4. Im Progressiv und Ingressiv tritt das Relativ in der Regel unmittelbar vor den Infinitiv des Verbum, das in diesem Falle nicht verdoppelt wird:

do, si wom wole, ati, si kpom miele die Arbeit, die sie tun, der Baum, den wir sehen.

Tritt dagegen das Verbum finitum zwischen das Relativ und den Infinitiv des Verbum, so muß der Infinitiv verdoppelt werden:

do, si wole wowom, ati, si miele kpokpom; doch ist die erstere Ausdrucksart gebräuchlicher und auch richtiger, denn die Form würde ja vollständig lauten:

do, si wowo me wole "die Arbeit, in deren Tun sie sind". Die gleiche Regel gilt für Fragesätze, s. 201, Anmerkung 2.

5. Steht der Relativsatz nach dem Hauptsatz, so wird lá nicht gesetzt:

nyemenya amesi tsoe o ich weiß nicht, wer es genommen hat;

womegadze si mo, si me woto va o sie erkannten den Weg nicht
wieder, auf dem sie gekommen waren.

Hier kann man statt si auch das interrogative ka setzen, und dann sind es indirekte Fragesätze.

6. Die sogenannten erweiternden oder beschreibenden Relativsätze sind dem Ewe fremd; wo sie in der Literatur vorkommen, sind sie das Resultat europäischer Sprachbeeinflussung und nicht nachzuahmen, z. B.:

ewe afo ene, siwo didi la, nya wana ne nuto seine vier Fuße, die lang sind, sind ihm sehr beweglich;

dafür besser Koordination:

ewe afo eneawo didi, eye wonya wana ne nuto.

7. Sehr oft, und besonders in älterer Sprache, stehen zwei Hauptsätze asyndetisch nebeneinander, deren einer im Deutschen durch einen Relativsatz wiedergegeben wird:

do wodo mí míewoe vo einen Auftrag haben sie uns gegeben, wir haben ihn erledigt: den Auftrag, den man uns gegeben hat, haben wir erledigt;

nuhohloa de li wohlo mí es war eine Ermahnung da, die er an uns

gerichtet hat;

devi va towe, noweyiyi zu do ne das Kind, das in's Vaterhaus gekommen ist, hat es schwer, in's Mutterhaus zu gelangen. (Doch kann dieser Satz ebenso gut konditionell aufgefaßt werden).

## Bedingungssätze.

- 177. 1. Der Bedingungssatz steht stets vor dem Hauptsatz und wird durch lá abgeschlossen.
  - 2. Die Bedingung kann dargestellt werden:

a. als wirklich, realer Fall;

- b. als nicht wirklich, nicht eingetreten oder nicht eintretbar, irrealer Fall.
- 3. Sie kann ausgedrückt werden:
  - a. ohne konditionale Partikeln;
  - b. mittels Partikeln.

## 178. Der wirkliche Fall der Bedingung.

1. Ohne Partikeln. Weil dies eigentlich zwei Hauptsätze sind, steht hier das lá nicht. Im Vordersatz, der die Bedingung enthält, steht meistens der Aorist. Auf diese Weise werden besonders Sentenzen, Sprichwörter etc. ausgedrückt:

prako dzi vi wuieve hã wotsone hat eine Sau auch zwölf Junge geworfen, so schlachtet man sie doch;

novinyewo ayom nyemava o maha? Sollte ich nicht kommen, wenn meine Brüder mich rufen?

ame yi nugbe mesea awenya o geht ein Mensch in die Fremde, so hört er keine Nachrichten aus der Heimat;

ame tro megbe mekpoa megbenu o wendet man sich zurück, so sieht man doch nicht die Dinge hinter seinem Rücken;

ta meno anyi klo doa kuku o der Kopf ist nicht vorhanden, das Knie setzt den Hut auf: solange der Kopf da ist, setzt nicht das Knie den Hut auf; ketiba medona wodoa dzā ne o die Binsenmatte erscheint nicht, man bewillkommnet sie: erscheint die Binsenmatte, so bewillkommnet man sie nicht (denn es ist ein Toter darin);

awako be, yemehlona heviwo gafana o der Habicht sagt, wenn er

schreie, so zirpen die (andern) Vögel nicht mehr;

kotoe metua ame wodia dome o ist es an einem, am Rande zu gehen, so sucht man nicht die Mitte;

mlēto lō woklo ewe mlē ne wòkuna läßt ein Wunder (Verwundeter) seine Wunde auswaschen, so heilt sie.

## 2. Mit Partikeln (Konjunktionen):

né, nénye (ne enye wenn es ist) wenn;

nenye bé, nenye de wenn, falls;

ne doléle tso ewe tro gbo la, woyoa trosi, bena wòadabia tro la wenn die Krankheit von seiner Gottheit kommt, so rufen sie den Priester, daβ er die Gottheit befrage;

nenye ewe tro bi dzi de enu la, wokpatane wenn seine Gottheit gegen

ihn zornig ist, dann begütigt man sie;

nenye be, devia de fi fi la, wodoa aduve ne wenn ein Kind stiehlt, reibt man ihm schwarzen Pfeffer in die Augen;

nenye be, wòava la wenn er kommen sollte . . . ;

nenye de ebe, yemahe fe la o la, negbloe nam zi deka wenn er im Sinn hat, mir die Schuld nicht zu erstatten, so sage er es mir auf der Stelle.

## 179. Der unwirkliche Fall der Bedingung.

Der Bedingungssatz wird eingeleitet durch de oder de enye, der Nachsatz durch ne:

de läkle gava alekpoa nu egbe zā me la, ne mewui wäre der Leopard heute nacht wieder an den Schafpferch gekommen, so hätte ich ihn getötet (aber er kam nicht);

de enye be, Gbadzemeto mele o la, ne Amedzowe-dede masese o ware der Gbadzemeberg nicht, so ware es nicht schwer, nach A.

zu gelangen.

Die Partikel des Vordersatzes kann auch wegfallen:

tetitsogbe wodua te (la), ne gbo madu tsroa o würde man am Tage des Schneidens der Jamsstöcke schon Jams essen, so bekäme die Ziege (nicht einmal) die Schale zu fressen.

Oft wird ein unwirklicher Fall auch eingeleitet durch hoe be, nimm (es) an, daß, angenommen daß:

hoe be, miede Lome, kasiā gamo de keke Kpando ke angenommen, wir kämen nach L. (und hörten dort), die Eisenbahn reichte schon bis nach Kp.

## Temporalsätze.

180. Auch die Temporalsätze werden, falls sie vor dem Hauptsatz stehen, durch  $l\acute{a}$  abgeschlossen (s. jedoch 185, 186).

Zur Bildung der Temporalsätze dienen folgende Partikeln:

ésì, ésime, le esime als, während; esi-megbe nachdem; háfi als, während, bevor; vásede ésime bis daß; kásiā sobald als, gerade als; tete sobald als; kpa sobald als, solange als, seit; nkeke alesi solange als.

181. Die durch esi, esime, le esime und esi-megbe eingeleiteten Temporalsätze stehen stets vor dem Hauptsatze:

esi Balekoeawo kpo be, awawolawo le ngogbe gbona la, wode asi megbedede me als die B.er sahen, daß Krieger von vorn her kamen, fingen sie an, zurückzugehen;

esime wokpo be, yewomagate nu awo naneke o la, wona ta als sie sahen, daß sie nichts mehr machen konnten, ergaben sie sich:

le esime wògale ewe nyagbogblo dzi la, Adza hã va do während er noch an seiner Rede war, erschien auch A.;

esi wokpoe megbe la, woka hle yi awe nachdem sie es gesehen hatten, zerstreuten sie sich und gingen nach Hause.

182. Steht der mit háß eingeleitete Temporalsatz vor dem Hauptsatz, so wird ersterer mit lá abgeschlossen, und das Verbum steht stets im Futurum oder Jussiv:

hafi wòado awe la, fofoa ku hoho bevor er nach Hause gelangte, war sein Vater schon gestorben (der Temporalsatz enthält nicht nur eine Aussage, sondern auch unausgesprochen einen Wunsch dessen, der nach Hause zu gehen verlangte, und die Erfüllung dieses Wunsches lag zur Zeit, da er ausgesprochen wurde, noch in der Zukunft, daher das Futurum des Verbum; "bevor es ihm gelang, nach Hause zu gelangen");

haft nuftala nava la, sukuviwo wo wu vo bevor (als) der Lehrer kam,

waren die Schüler versammelt;

hafi amade naku la, egbloa ewe megbenyawo da (oder dana) di bevor jemand stirbt, sagt er seine letztwilligen Bestimmungen.

Steht der Temporalsatz mit háft nach dem Hauptsatz, so erhält er kein lá, und das Verbum des Temporalsatzes steht in der gleichen Form wie das des Nebensatzes; ist das Subjekt des Temporalsatzes das gleiche wie das des Hauptsatzes, so wird es meist nicht wiederholt:

megbloe ne hafi dzo ich sagte es ihm, bevor ich wegging; megbloe ne hafi wòdzo ich sagte es ihm, bevor er wegging; magbloe ne hafi wòadzo ich werde es ihm sagen, bevor er weggeht.

Ist der Hauptsatz ein Imperativ, so steht im Nebensatz, wenn das Subjekt das gleiche wie das des Hauptsatzes ist, der Jussiv:

va gbonye, hafi nayi awe komm zu mir, bevor du nach Hause gehst.

183. Temporalsätze mit vasede esime können sowohl vor als nach dem Hauptsatz stehen; im ersteren Falle schließen sie mit lá und verlangen das Futurum oder den Jussiv:

vasede esime agbleto la nava agble me la, afiawo va du molia vo bis der Bauer auf's Feld kam (bis der Bauer soweit kam, endlich auf's Feld zu gehen, bis die schon länger gehegte Absicht [Jussiv] ausgeführt wurde), hatten die Antilopen den Reis abgeweidet;

vasede esime míado awe la, amadeke megale nudzo o bis wir nach Hause kamen, war niemand mehr wach.

Tritt der Temporalsatz mit v. e. hinter den Hauptsatz, so erhält er kein lá; steht das Verbum des Hauptsatzes im Aorist mit präteriter Bedeutung, so das des Nebensatzes ebenfalls; steht es im Futurum, Progressiv, Ingressiv, Jussiv oder Imperativ, so erhält der Nebensatz Futurum oder Jussiv, steht es im Habitualis, so erhält der Nebensatz ebenfalls Habitualis:

wowo do, vasede esime aweto va sie arbeiteten, bis der Herr kam; míadii, vasede esime míakpoe wir werden ihn suchen, bis wir ihn finden; wole ave wom (oder wole ave la wowo dzi), v. e. woawu nu sie sind am Waldroden (und werden dabei bleiben), bis sie fertig sind; míele aba la wo ge, v. e. wuwudedi nado le eme wir wollen die Matte klopfen, bis der Staub heraus ist:

netsi awe, v. e. ewe abi naku er soll zu Hause bleiben, bis seine

Wunde geheilt ist;

wo eiu do, v. e. nye nuto mahie benutze es, bis ich selbst es benötige;

wowone, v. e. wowua agbledowowo nu sie pflegen es zu tun, bis sie die Feldarbeit vollendet haben.

184. Der Temporalsatz mit  $k\acute{a}si\bar{a}$  steht vor dem Hauptsatz; das Verbum erhält in der Regel Futurum oder Jussiv, weil es eine Handlung einführt, die, wenn auch unmittelbar, bevorsteht:

kasiā zā nado la, woganoa ŵu ŵom sobald die Nacht einbricht (sobald die Nacht im Begriff ist, einzubrechen), trommeln sie wieder andauernd;

kasiā made la, mekpo amade gbona als ich gerade hingehen wollte,

sah ich jemanden kommen;

kasiā ne woakpa wu wu nu la, amewo nya ha la dzidzi sobald sie die Trommel fertig geschnitzt hatten, verstanden die Leute schon das Lied zu singen.

185. tete, esi-tete, in der Bedeutung "sobald als" steht mit dem Aorist, der Temporalsatz steht voran, hat aber kein lá:

eva tete, wode asi dzrewowo me kplii sobald er kam, fingen sie mit ihm zu streiten an;

esi wogbloe nam tete, medze mo dzi enumake sobald sie es mir sagten, brach ich auf;

ne mekpoe tete, mayi awe sobald ich ihn gesehen habe, werde ich nach Hause gehen.

186. kpa, esi-kpa, ne-kpa. Temporalsätze mit kpa stehen im Aorist, vor dem Hauptsatz, ohne la:

medze mo kpa, nyemedu nu kpo o solange ich unterwegs bin (seit ich aufbrach), habe ich nichts gegessen;

esi wogbo kpa, womeva mía gbo kpo o seit sie wieder da sind, haben sie uns noch nie besucht;

ne mekpoe kpa, mawoe sobald ich ihn sehe, werde ich ihn prügeln.

187. ikeke alesi. Der Temporalsatz steht voran und schließt mit lá ab; ikeke alesi hat fast stets futurische Bedeutung, deshalb steht im Hauptsatz meistens das Futurum, auch wenn das Verbum des Temporalsatzes Aorist hat:

nkeke alesi mele afi la, nyemadzudzo edzikpokpo o solange ich hier bin, werde ich nicht aufhören, auf ihn zu achten;

nkeke alesi mano do sia wowo dzi la, nyemakpo vovo ava gbowo o solange ich bei dieser Arbeit sein werde, werde ich keine Zeit haben, zu dir zu kommen.

188. Oft wird ein Temporalsatz dem Hauptsatz ohne Konjunktion beigeordnet:

medzo petē, nyemekpo nu mā togbe kpo o ("ich bin ganz zur Welt gekommen", d. i.) seit ich zur Welt gekommen bin, habe ich nie etwas derartiges gesehen;

wodzim kurā, awa medzo le igonye kpo o seit ich geboren bin, so-

lange ich lebe, habe ich nie einen Krieg erlebt;

miele afimā katā, lākle meva alēkņo nu kpo o solange wir da waren (in der ganzen Zeit, während der wir da waren), kam nie ein Leopard an den Schafpferch.

- 189. Manchmal steht ein Infinitiv mit folgenden megbé als Äquivalent eines deutschen Temporalsatzes:
  - le wobe yevung gedē māwo dudu vo megbe la dome de asi wo dudu me "nach ihrem "jene-vielen-Kokosnüsse-fertig-gegessen-haben" fing ihr Bauch an sie zu schmerzen", d. i. nachdem sie jene vielen Kokosnüsse aufgegessen hatten, bekamen sie Leibschmerzen.

#### Kausalsätze.

- 190. Kausalsätze werden gebildet mittels der Partikeln ésì-núti, ésì-tá, élàbéna, élàbé weil, da.
- 1. Kausalsätze mit esi-nuti oder esi-ta stehen vor dem Hauptsatz und werden mit  $l\acute{a}$  abgeschlossen:
  - esi nu dadewo mele Apandasi me o nuti la, mietso me enumake yi Akewe da nichts Gekochtes auf dem Apanda-Markt zu haben war, gingen wir sogleich weiter nach A.;

esi tsi medza gedē le we sia me o ta la, agblemenuwo ho asi nuto da es in diesem Jahre nicht viel geregnet hat, sind die Feld-

früchte sehr teuer.

2. Kausalsätze mit elabena, elabe stehen nach dem Hauptsatz und erhalten kein lá:

nyemate nu ava o, elabena mele do lém ich kann nicht kommen, weil ich krank bin;

míanlo moli hade o, elabena tsi medza o wir wollen den Reis noch nicht einhacken, weil es (noch) nicht geregnet hat.

- 3. Ein Infinitiv mit folgendem ta oder nuti ist im Deutschen oft durch einen Kausalsatz wiederzugeben:
  - wokafui le ewe tododo dzilawo ta sie lobten ihn wegen seines ,den Eltern gehorchens', sie lobten ihn, weil er den Eltern gehorsam war;
  - dolélawo haha nuto le atikewola deke we anyimanomano ta "die Kranken sind in großer Verlegenheit wegen des 'irgendeines-Arztes-nicht-auf-dem-Boden-seiens", d. i. weil es keinen Arzt gibt, weil kein Arzt da ist.
- 4. Es kann sogar ein ganzer Satz in genetivischem Verhältnis zu ta stehen und diesem ein Hauptsatz folgen; der mit ta abgeschlossene Satz ist im Deutschen ein Kausalsatz oder eine adverbiale Bestimmung des Grundes:
  - ku di akpa ta tosisiwo mie vo weil es so sehr dürr war (wegen der großen Dürre), sind die Flüsse ausgetrocknet.

#### Finalsätze.

191. Finalsätze werden gebildet mittels bé, béna, né damit, bena-nuti, bena-ta damit.

1. Wird der Finalsatz eingeleitet durch  $b\acute{e}$ ,  $b\acute{e}na$  oder  $n\acute{e}$ , so steht er nach dem Hauptsatz und ohne  $l\acute{a}$ ; das Verbum hat Futurum oder Jussiv, in negativen Sätzen Prohibitiv:

de abla, ne wò hã nakpoe beeile dich, damit du es auch siehst; eyi, bena yeakpe de novia nu er ging, seinem Bruder zu helfen; dzo kaba, bena amadeke nagakpo wò le afi o geh schnell fort, damit dich niemand hier sieht.

2. Die Finalsätze mit  $b\acute{e}na-iuti$ ,  $b\acute{e}na-ta$  stehen vor dem Hauptsatz und werden durch  $l\acute{a}$  abgeschlossen. Sie sind neueren Ursprungs und kommen in der Umgangssprache kaum vor:

bena womagatsi megbe o nuti la, wode wowe awuwo di hewu du damit sie nicht zurückblieben, legten sie ihre Kleider ab und liefen.

3. Als Äquivalent eines Finalsatzes steht oft da mit folgendem Verbum: eyi dasuboe er ging, um ihm zu dienen.

#### Konsekutivsätze.

192. 1. Konsekutivsätze können durch einfaches eye "und" dem Hauptsatz beigeordnet werden:

nya ka dzo, eye nèle avi fam was hat sich ereignet, daß du weinst? nenemâ wòva me, eye amewo ho dzo le So si so geschah es, daß die Menschen das Feuer von So erhielten.

2. Häufig werden Konsekutivsätze durch  $b\ell$ ,  $b\ell na$ ,  $n\ell$  "daß", eingeleitet; das Verbum steht, wenn es nicht ausdrücklich eine schon vollendete Handlung anzeigt, im Futurum oder Jussiv; der Konsekutivsatz steht nach dem Hauptsatz, ohne la:

eya menye alakpato, ne wòaka awatso o der ist nicht ein Falscher, daß er lüge;

nyemenye wonudrola, ne madro miawe nya o ich bin kein Richter, daß ich eure Sache schlichte;

esuso minute ewo, ne ga ewo nawo es fehlen noch zehn Minuten, daß es zehn Uhr schlage, es ist 10 Minuten vor 10 Uhr;

nuka wòwo mi, be mi katā miete dzi le egbo? was hat er euch getan, daß ihr euch alle von ihm zurückgezogen habt?

#### Konzessivsätze.

193. Sie stehen vor dem Hauptsatz und werden meistens mit lá abgeschlossen, lá kann aber auch fehlen.

Zur Einleitung dienen  $n\acute{e}$  wenn, s. 1782,  $ne-h\~{a}$  wenn auch, to  $gb\~{o}$  be (an dem vorbei, daß) obgleich, trotzdem.

ne tonye dzo hã (la), mahe fe wenn ich auch im Recht bin, will ich doch zahlen;

to gbo be, akota mele ne o hã (la), ezo mo didi mã le nkeke eve me.

## Exzeptionssätze.

194. Sie stehen besonders nach verneintem Hauptsatz, werden eingeleitet durch négbe deko "ausgenommen allein" und haben das Verbum im Futurum oder Jussiv:

míayi awe o, negbe deko woanyā mí wir werden nicht nach Hause gehen, es sei denn, daß sie uns verjagen;

nyemagbloe o, negbe deko woawum ich werde es nicht sagen, außer wenn sie mich töten, d. i. selbst wenn sie mich töteten.

### Disjunktive Sätze.

195. Sie werden ausgedrückt mittels o-o "so oder so, entweder-oder, weder-noch"; dem Verbum geht meistens da voran:

edanyo o, edafu o es sei schwarz oder weiß, einerlei ob schwarz oder weiß;

edayi o, medayi o, mehiam o ob er gegangen ist oder nicht, das geht mich nichts an;

edanye futo o, edanye ho o oder edanye futo alo ho o es sei Feind oder Freund, weder Feind noch Freund;

maku egbe o, maku etso o, nyemenye o ob ich heute oder morgen sterben werde, ich weiß es nicht;

edade o, medade o, nyemenye o ich weiß nicht, ob er gegangen ist oder nicht;

gblo wò nya la míase, võ o, nyui o laß uns dein Wort hören, es sei schlimm oder gut.

#### Komparativsätze.

196. 1. Zur Vergleichung zweier gleichartiger Tatsachen dient abe alesi-ene oder sigbe alesi-ene. Steht der Komparativsatz voran, so wird er durch lá abgeschlossen, und der Nachsatz wird mit nenemã (ke) oder ale, alea (ke) eingeleitet. Folgt der Komparativsatz dem Hauptsatz, so fällt lá weg:

abe alesi trosubolawo dua wowe tedugbe ene la, nenema kristotowo dua blunya wie die Heiden ihr Jamsfest feiern, so feiern die Christen Weihnachten;

sigbe alesi megbloe hoho ene la, alea ke wòva me wie ich es schon längst gesagt habe, so ist es gekommen;

eva me, sigbe alesi megbloe hoho ene es ist gekommen, wie ich schon längst gesagt habe.

2. Enthält der Komparativsatz eine Steigerung, so folgt er dem Hauptsatz und steht ohne lá; das Verbum steht im Futurum oder Jussiv:

melo be, mayi kple wò, wu alesi nye deka matsi awe ich will lieber mit dir gehen, als daß ich allein zu Hause bleibe.

Die Voranstellung des Komparativsatzes ist hier selten und neu, geschieht sie, so muß der Vordersatz mit  $l\acute{a}$  abschließen.

## Beteuerungssätze.

197. Eine feierliche Beteuerung wird ausgedrückt, indem ein mit  $n\acute{e}$  "wenn" eingeleiteter Satz durch die Beteuerungsformel  $f^{\dagger}$  abgeschlossen wird, ohne daß in der Regel ein Nachsatz gesagt wird, z. B.:

ne mewoe fī wenn ich es getan habe (so geschehe mir dies und das)! ne mekpoe, eye nyemebia hlo na wò o fī wenn ich ihn sehe und räche dich nicht an ihm!

Ein Beispiel mit Nachsatz: nye ga, si bu la, ne menye  $Ak\underline{o}li$  va  $ts\underline{o}e$  o  $f\overline{i}$ , ne menye eya ibe  $ik\underline{o}$  mese le eiuti o  $f\overline{i}$ , ne aka, si nyi ge mala la, matsi me mein Geld, das verloren ist, wenn es nicht Akoli ist, der es genommen hat, wenn es nicht sein Name ist, den ich dabei habe nennen hören, dann möge ich in dem Gottesurteil, dem ich mich unterziehe, unterliegen.

Objektssätze.

198. Objektssätze, die von einem Verbum der geistigen Tätigkeit abhängig sind (also Verba wie: sagen, sehen, hören, fühlen, empfinden, meinen,

glauben, wissen, erkennen, sich vornehmen, wollen, wünschen, befehlen, sich erinnern, vergessen) werden durch be oder bena eingeleitet; enthält der Objektssatz eine noch eintretende Handlung, so steht das Verbum im Futurum oder Jussiv:

egblo be, yeayi awe er sagte, er wolle nach Hause gehen; wole vovom be, miabu sie fürchten, ihr werdet verloren gehen; fia gbe be, womagava o der König verbot, daß sie kämen; medze agbagba be, nakpo dowowe ich habe mir Mühe gegeben, daß du einen Arbeitsplatz erhieltest;

mesusu be, mele vevie o ich dachte, es sei nicht nötig.

#### Verneinende Sätze.

199. 1. Die Negation me steht unmittelbar vor dem ersten Verbum des Satzes, o tritt an den Schluß, und zwar auch hinter Objekte und adverbiale Bestimmungen, nur das iuti und ta in esi-iuti, esi-ta, die Konjunktion  $h\tilde{a}$ , sowie das  $l\acute{a}$  abhängiger Nebensätze folgen dem o:

womeva o sie kamen nicht; womeva egbe o sie kamen heute nicht; nyemekpo toa deke le ave me le nkeke siawo katā me o ich habe in all diesen Tagen keinen Büffel im Walde gesehen;

ne nyemekpoe o la wenn ich ihn nicht sah . . .;
ne nyemekpoe o hā la wenn ich ihn auch nicht sah . . .;
esi nyemekpoe o nuti la weil ich ihn nicht sah.

2. Folgt einem verneinten Hauptsatz ein abhängiger Nebensatz, so wird letzterer, gleichsam als Teil des Hauptsatzes, mit in die Verneinung hineinbezogen, d. h. o tritt an das Ende des Nebensatzes:

nyemekpoe, ne magbloe ne o ich sah ihn nicht, daß ich es ihm hätte sagen können;

nyemele, hafi wòva o ich war nicht da, als er kam;

meho nkeke deka, hafi wòku o es dauerte nicht einen Tag, bis er starb;

womenya amesi wokpe le mo dzi o sie wußten nicht, wem sie unterwegs begegnet waren.

3. In Sprichwörtern werden häufig zwei Sätze, deren erster verneint ist, so nebeneinander resp. ineinander gestellt, daß das verneinende o des ersten Satzes an den Schluß des zweiten Satzes tritt. Bei der Übersetzung ins Deutsche wird hiebei oft nicht der erste, sondern der zweite Satz verneint:

womewua be gagblene de bedo o man rupft nicht Deckgras läßt es wieder in der Savanne ("dem Grasloch") zurück, man rupft kein D., um es dann in der S. zurückzulassen, oder: wenn man D. gerupft hat, läßt man es nicht in der S. zurück;

womewua atakpa gadia eblaka o wenn man einen Seidenaffen getötet hat, sucht man nicht eine Schnur, ihn zu binden (dazu ist

sein Schwanz lang genug);

asi megbea ame wògbea agble o wenn die Frau einen verschmäht, verschmäht man deshalb nicht auch das Feld (wenn man in Einem Unglück hat, darf man doch nicht gleich an Allem verzweifeln);

he medea ta mõ me gafaa kovi o "der Vogel steckt nicht seinen Kopf in die Falle weint wieder Halsweinen", d. i. steckt der Vogel seinen Kopf in die Falle, so darf er nicht über seinen

Hals weinen (daß er weh tue).

4. Über verneinte Infinitive und Verbaladjektive siehe 134.

### Fragesätze.

200. Die Fragen zerfallen in zwei Hauptarten:

1. Wortfragen, d. i. Fragen, in denen nur ein Wort resp. ein Satzteil in Frage gestellt wird;

2. Satzfragen, d. i. Fragen, in denen ein ganzer Satz in Frage gestellt

wird (Entscheidungsfragen, Ja- und Nein-Fragen).

### 201. Wortfragen.

1. Bei Wortfragen steht der Satzteil, nach dem gefragt wird, an der Spitze des Satzes; die letzte Silbe des Satzes erhält Tiefton:

ameka va? wer kam?
nuka nèwo? was hast du getan?
nuka wom nèle? was tust du?
nyi nene wowle? wieviele Rinder kauften sie?
ameka wotsoe na? wem gaben sie es?
yevu ka magbloe na? welchem Europäer soll ich es sagen?
tewe ka miekpoe le? an welchem Ort habt ihr es gesehen?
afika wòyi do? wohin ging er?

2. Nach Sazteilen kann auch gefragt werden mittels dê?

wò de? und du? was ist denn mit dir?

novia de? was ist denn mit seinem Bruder? wo ist sein B. denn?

ikowò de? dein Name? wie ist dein Name?

afimātowo de? wie geht es den Dortigen?

3. Bei nachdrücklichen Wortfragen wird zuweilen die Fragepartikel mahā, ma oder hā angehängt:

zi nene magbloe na wò mahã? wie oft soll ich es dir denn sagen?

Anmerkung 1: Interessant ist, daß auch Wortfragen vom Gefragten oft als Satzfragen angesehen und beantwortet werden, z. B. "ameka va?" Antwort "o"; "wer ist gekommen?" "nein", d. i. niemand. Dies ist wohl daraus zu erklären, daß das Interrogativpronomen ursprünglich demonstrativ ist.

Anmerkung 2: Siehe 1764.

## 202. Satzfragen.

1. Die Wortstellung in Satzfragen ist dieselbe wie die der Aussagesätze. Der Satz wird als Frage gekennzeichnet lediglich durch eine am Ende stehende Fragepartikel; diese ist gewöhnlich ein tieftoniges a:

èkpoea? hast du ihn gesehen? wogale afia? sind sie noch hier? amadeke meva oa? ist niemand gekommen?

2. Bei nachdrücklicher, wiederholter, ärgerlicher Frage wird statt a mahā, seltener ma oder hā gebraucht:

ne èwu srowd la, àgate nu anyée wdagbo agbe maha? wenn du deine Frau getötest hättest, könntest du sie dann wieder ins Leben zurückrufen?

miedze agbagba alesi miete nui o mahã? haben wir uns nicht angestrengt so sehr wir konnten?

3. Satzfragen werden oft mit de eingeleitet:

de dowowoa deke megale mia nu oa? habt ihr denn gar keine Arbeit mehr?

de wole nu du ge fifia? wollen sie sogleich essen?

de miesusu be, do mele wuyem oa? denkt ihr etwa, ich sei nicht hungrig?

de mienye be, mava egbe fie oa? wußtet ihr denn nicht, daß ich heute abend kommen würde?

4. Oft wird eine mit  $n\ell$  "wenn" eingeleitete Frage durch  $d\ell$  abgeschlossen, ohne daß der Nachsatz ausgesprochen wird, dieser ist vielmehr zu ergänzen:

ne amadeke mele nunye o de? wenn ich aber niemanden um mich habe (was soll ich dann machen)?
ne eva yi hoho de? wenn er aber schon fort ist?

203. Disjunktive Fragen werden mittels lo-alo ausgedrückt:

mawoe lō alō nyemawoe oa (oder: alō nyemegawoe oa oder: alō magawoe oa)? soll ich es tun oder nicht?
nyee lō alō wòea? bin ich es, oder bist du es?

204. Indirekte Fragesätze werden durch  $b\ell$ ,  $b\ell na$  eingeleitet; auch sie können, wenn sie nachdrücklich sein sollen, eine Fragepartikel erhalten:

ebie be, nukanuti meva o er fragte ihn, warum er nicht gekommen sei; fia be, nukanuti ye noviwo ayo ye yeagbe yiyi maha? der König fragte, warum er sich weigern solle zu gehen, wenn seine Brüder ihn rufen? s. auch 1765.

# Fünfter Hauptteil.

# Wortbildungslehre.

#### Allgemeines.

205. 1. Die meisten Wörter der Ewesprache sind einsilbig. Diese Einsilbigkeit, wie sie sich uns heute darstellt, ist allerdings nicht in allen Fällen ursprünglich, wie in der Lautlehre 18, 32, 45 gezeigt worden ist.

2. Die in den genannten Paragraphen aufgeführten Elemente, welche an die aus Konsonant und Vokal bestehende Wurzel treten, waren nur mit Hilfe von Lautuntersuchungen festzustellen, weil sie in den meisten Fällen Veränderung von Lauten bewirkt hatten.

3. Es gibt aber noch andere Elemente, welche einem Worte angefügt werden können, ohne daß dadurch Lautveränderungen entstehen. Ein weiterer Unterschied zwischen diesen und den unter 2 genannten ist der, daß bei den letzteren weder ihre Bedeutung sicher bekannt ist, noch eine bestimmte Funktion, die sie ausüben, genannt werden kann, während bei den unter 3 gemeinten wenigstens noch ihre Funktion festgestellt werden kann. Die hieher gehörigen Elemente sind die Vorsilben a, e und o.

Außerdem kann durch Verlängerung des Vokals oder durch Tonveränderung eine Wortart aus der andern gebildet werden, und schließlich entstehen durch Zusammensetzung oder Verdoppelungen einzelner Wörter neue Wörter und Wortarten. Alle diese werden im folgenden behandelt.

206. Zur Übersicht seien die möglichen Formen des Ewewortes

schematisch dargestellt.

Das folgende Schema stellt die Wörter also nur in Beziehung auf ihre lautliche Form dar ohne jede Rücksicht auf etymologische Zusammenhänge der Formen untereinander.

| 1.  | Konsonant und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kurzer Vok   | al,           | Beispiel                 | da,          | siehe 1                                | 8.     |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------|--------------|----------------------------------------|--------|------|
| 2.  | 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | langer "     | ,             | "                        | $d\bar{a}$ , | " 23                                   |        |      |
| 3.  | 37 (17 m) | nasaler "    | 2 T 126 2571  | 1 20 1 1 21 1            | đã,          | dā sieh                                | e 45,  | 46.  |
| 4.  | Vokal, Konsona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | int und Vol  | xal,          | 2)                       | ada,         | siehe :                                | 209.   |      |
| 5.  | Vokal, Konsona<br>Konsonant und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | zwei Vokal   | e, 1.0 / 1000 | 7 213 11 1 1 1 1 1 1 1 . | dia,         | 11111111111111111111111111111111111111 | 18.    |      |
| 6.  | Zwei Konsonan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ten und ein  | Vokal,        | 27                       | $dr\alpha$ , | A                                      | 32.    |      |
| 7.  | Konsonant, Vok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | al und nasal | er Konsona    | int, "                   | dam          | 9 99                                   | 45. 4  | 8.   |
| 8.  | ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | " w          |               | "                        | few,         | 29                                     | 47.    |      |
| 9.  | Reduplizierte W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | örter, Be    | ispiel dada,  | dadada, di               | da, s        | . 1014fl                               | , 226, | 227. |
| 10. | Zusammengesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zte Wörter,  | dati,         | siehe 212                | ff.          |                                        | , ,    |      |

11. Nicht zerlegbare mehrsilbige Wörter, Beispiel adaka.

Die Zahl der letztgenannten ist sehr klein; es sind zum Teil zusammengesetzte Wörter, deren einzelne Teile bis jetzt nicht unterzubringen sind (Beispiel: adaka), zum Teil Fremdwörter (Beispiel: dzantele) und außerdem viele Lautbilder (z. B. laḥalaḥa).

Es wird nun im folgenden die Wortbildung an den einzelnen Wortarten der Reihe nach gezeigt.

## I. Die Bildung des Substantiv.

#### A. Einfachste Form des Substantiv.

207. Eine sehr große Zahl Substantive sind an ihrer Form nicht als solche zu erkennen, sondern sind nackte Wurzeln resp. Wörter:

| ba  | Schwamm | , , , | be Deckgras   |
|-----|---------|-------|---------------|
| bo  | Bast    |       | bo Grille     |
| ga  | Metall  |       | ge Bart       |
| go  | Kürbis  | 4 f 1 | gu Freveltat  |
| fia | König   |       | tro Gottheit. |

#### B. Mit vorgesetztem Vokal.

208. Im heutigen Ewe kommen a e o und o als anlautende Vokale vor Substantiven vor. Wie die verwandten Sprachen zeigen, sind dies nur Reste, es finden sich z. B. heute noch als Vorsilben der Substantive in

Ef.  $a e i \underline{o} o u m n \dot{n}$ T.  $a \underline{e} e i \underline{o} o m n \dot{n}$ Y. a e i o nN. a e i nG. a e o;

in V. scheinen sie ganz zu fehlen.

Die Funktion dieser Vorsilben ist im Ewe, Substantive aus andern Wortarten zu bilden, sowie Gattungsnamen ohne anlautenden Vokal durch Vorsetzung eines anlautenden Vokales zu Eigennamen zu machen. Auch in den verwandten Sprachen erheben, soweit ersichtlich, diese Vorsilben andere Wörter zu Substantiven.

Die etymologische Bedeutung dieser den Substantiven vorgesetzten Vokale und Nasale ist nicht mehr ersichtlich. Ausgeschlossen ist aber die Ansicht, daß sie nur ein "vokalischer Anlaut" seien, also gewissermaßen ein Anlauf, der, an sich völlig bedeutungslos, nur das Aussprechen des Konsonanten erleichtern solle. Es wäre dann nicht einzusehen, warum nicht alle Wörter einen "vokalischen Anlaut" haben, und warum nicht alle den gleichen; die Verschiedenartigkeit des Anlautes hätte in diesem Fall nur dann einen Sinn, wenn er sich phonetisch nach dem ersten Konsonanten, vor dem er steht, oder nach dem folgenden Vokal des Wortes richtete, was aber nicht der Fall ist, in Ef. z. B. (und entsprechend auch in den andern Sprachen) steht fast jeder anlautende Vokal oder Nasal vor jedem Konsonanten und jedem dem Konsonanten folgenden Vokal.

Es ist auch versucht worden, die Substantive nach diesen Vorsilben in Klassen einzuteilen, aber dieser Versuch ist bis jetzt nicht gelungen.

## Mit vorgesetztem a.

209. 1. Durch Vorsetzung von a kann aus einem Verbum ein Substantiv gebildet werden:

bu umstülpen abu Abgrund, Abhang du beißen and Zahn fi stehlen af Maus  $f_{\underline{o}}$  aufheben  $af_{\underline{o}}$  Fuß  $af_{\underline{u}}$  Webel flu schwatzen aflui Gerede gu niederbeugen agu Abgrund.

2. Auch Adjektive und Adverbien werden durch vorgesetztes a zu Sub-

stantiven: bobo weich  $qb\bar{a}$  flach, horizontal gla (-dzā) widerspenstisch lalala langsam fließend

abobo Schnecke agba horizontales Gestell aglā Widersetzlichkeit Alale Eigenname eines langsam

fließenden Baches kpatsā rauh, rissig akpatsa Rinde, Horndeckel.

3. Vorgesetztes a erhebt Substantive, Adjektive, Adverbien und ganze Sätze zu Eigennamen:

hliha Eisenrasenstein lalala siehe unter 2

Ahliha Name einer Ortschaft, in der dieser Stein häufig ist lavanyō "es wird gut sein" Alavanyō Name einer Ortschaft.

Die entsprechend den Wochentagen gebildeten weiblichen Eigennamen haben mit Ausnahme von Yawa alle anlautendes a: Akosiba, Adzoa, Abra, Akua, Afiba, Ama, s. 784.

4. Viele mit a anlautende Substantive sind nicht mehr von andern Wörtern ohne a abzuleiten, z. B.:

> amã Gemüse abi Wunde ave Wald

ana Eidechse ato Guineawurm awa Krieg.

5. Bei manchen Substantiven wird das a bald gesetzt, bald weggelassen: dzudzo und adzudzo Rauch kuvia und akuvia Faulheit

vuvo und avuvo Kälte lã und alã Tier

Noewe und Anoewe eine Ortschaft.

Über den Ausfall des a s. 8.

## Mit vorgesetztem e.

210. Anlautendes e kommt weit seltener vor als  $\alpha$ , und es verschwindet fast stets in der zusammenhängenden Rede; nur vor einigen Zahlwörtern bleibt es unter gewissen Bedingungen erhalten, s. 8 i. In einem andern Falle bleibt noch das anlautende e erhalten, und hier hat es die Funktion, aus einem Gattungsnamen einen Eigennamen zu machen, nämlich in "Ewe" das Eweland von we Tal, Ebene.

## Mit vorgesetztem o.

211. 1. Im westlichen Ewe kommt o nur noch in einem einzigen Falle vor, wobei durch Vorsetzung von o aus einem Gattungsnamen ein Eigenname wird: klu Sklave, Oklu Eigenname für einen der Gottheit als ihr Sklave geweihtes Kind.

2. In D. ist anlautendes o noch häufiger, auch o kommt hier vor: oklo Knie

okpo Leopard okpo Stock / www de oku Gruß oso Berg oweme Mittag

oke Elephantiasis ogā Häuptling von gā groß

oni Schwein onyi Biene,

### C. Zusammensetzungen.

212. Die Wortzusammensetzungen nehmen im Ewe einen viel größeren Raum ein als im Deutschen. Wie wir beim Verbum gesehen haben, bestehen alle Verbalformen außer dem Aorist und dem Imperativ aus zusammengesetzten Wörtern, ja man kann überhaupt sagen, daß die ganze Grammatik fast nichts anderes ist, als ein Aneinanderfügen von lauter selbständigen Wörtern. Dabei ist es dann oft zweifelhaft, ob ein solcher Wortkomplex als ein Satz oder als ein zusammengesetztes Wort anzusehen ist; näheres hierüber siehe unten.

Schon hieraus geht hervor, daß es nicht möglich ist, alle Arten der Zusammensetzung einzeln aufzuführen, wir geben nur die häufiger vor-

kommenden, bei den einfachsten anfangend.

## Die Arten der Zusammensetzung.

1. Substantiv mit angehängtem Pronomen.

213. Mit angefügtem Demonstrativpronomen  $\acute{a}$  (ist identisch mit dem in 914 besprochenen Artikel). Es bildet:

- 1. Nomina agentis (Namen für den einmaligen, gelegentlichen oder den berufsmäßigen Ausüber einer Handlung).
  - a. Durch Anhängung an ein Substantiv:

asi Markt agble Feld ade Jagd ahe Armut asia Marktbesucher agblea Landmann adea Jäger ahea Armer.

b. Durch Anfügung an ein Substantiv plus Verbum:

agble Feld de hingehen agbledea Landmann aha Palmwein ahakpaa Palmweinzapfer [Übels kpa zapfen yi besprechen busu Ubel busuyia Besprecher, Vertreiber des aha Palmwein ahakua Palmweineinschenker ku schöpfen amã blaue Farbe do hineintun amãdoa Färber ha Fischreuse do stellen ahadoa Fischreusensteller lũ Höhle lũkua Höhlengräber ku graben mo Weg zo gehen mozoa Wanderer aha Palmwein mũ berauschen ahamũa Trinker towo Wasserfläche de hingehen towodea Schiffer, Fischer.

c. Durch Anfügung an einen Infinitiv:

Hievon ist nur ein Beispiel bekannt: wuwlu das Brummen, Knurren, wuwlua (zu wuwlo geworden) der Knurrer (das Leittier einer Borstenrattenherde).

2. Patronymica (Namen für Angehörige einer Familie, eines Stammes, Volkes, Landes):

Ewea ein Angehöriger des Ewe-Volkes, Vea " Ve-Stammes,

Ablotsia " Europäer, Weißer (Ablotsi die Heimat der Weißen).

Diese Formen werden besonders gern im Plural gebraucht: Eweawo, Veawo, Ablotsiawo.

Anmerkung: Der Name eines Stammes, Volkes, Landes wird oft ohne jeden Zusatz auch als Patronymicum gebraucht: Ewe menye ich bin ein Eweer, Anlo wonye er ist ein Anloer, Blu kple Ewe siä beide, Tschier und Eweer.

3. Substantive aus Adjektiven:

kúku tot kukúa der Tote, Leichnam tsitsi alt tsitsia .. Alte, Alteste nyui gut nyuia , Gute, Beste,

214. Mit angefügtem Demonstrativpronomen lá (ebenfalls identisch mit dem Artikel lá 914.).

Mittels lá werden ebenfalls Nomina agentis gebildet (s. 10112, 149):

dzodzóla der Weggehende dzó weggehen du nu essen nudula der Esser.

In der neueren Sprache nehmen die mittels lá gebildeten, in Anlo heimischen Nomina agentis überhand, während die aus dem Innern stammende Bildung mit  $\acute{a}$  mehr zurücktritt;  $\acute{a}$  ist aber zweifellos die ältere Form, wie

aus Folgendem hervorgeht:

1. Die alten Leute im Innern gebrauchen fast ausschließlich á, und die Mundarten des Innern stellen durchgängig eine ältere Sprachform als das Anlo; 2. á kann nicht nur an's Verbum, sondern unmittelbar an das Substantiv treten, was jedenfalls eine ursprüngliche Bildung ist; 3. die Nomina mit á bezeichnen Berufe, Beschäftigungen, Namen, die von altersher und allgemein verbreitet sind. — Es ist nicht unwahrscheinlich, daß  $l\acute{a}$  aus der Verbindung des Verbum le "sein" mit  $\acute{a}$  entstanden ist.

215. Mit angefügtem Personalpronomen é "er, sie, es". Es bildet:

1. Deminutiva:

ho Haus hoe Häuschen abo Arm aboe Ärmchen go Kürbis goe kleiner Kürbis fufu Jamskloß fufui kleiner J. ta Kopf te (tae) Köpfchen afo Fuß afoe Füßlein.

2. Das é drückt oft aus, daß ein Gegenstand einem andern gleicht, eine Art von ihm ist:

> ado Eichhörnchen adoe eine im Walde lebende Eich-(lebt in der Steppe) hörnchenart

tsi Wasser

tsi (aus tsie) Suppe

anagotee "Jorubajams", d.i. Batate.

é gibt einem Worte oft auch eine geringschätzende, verächtliche Nebenbedeutung.

216. Mit angefügtem Personalpronomen wó "sie".

Durch Anhängung von wó an ein Substantiv wird dessen Plural gebildet, s. 79.

2. Substantiv plus Substantiv.

217. a. Determinierende Zusammensetzungen:

fiaho Königshaus atiho Holzhaus ablotsivo europäisches Zeug yevuha europäischer Schnaps adelā Jagdfleisch

lãgbalē Tierhaut kpegli Steinmauer Ketemo der Weg nach Kete.

b. Appositionelle Zusammensetzungen:

vinutsu Sohn ("Kind, das ein Mann ist") vinyonu Tochter ("Kind, das eine Frau ist") novinutsu Bruder ("Geschwister, das ein Mann ist") awutewui Unterkleid ("Kleid, das ein Unterkleid ist").

Beachte: tsi tre deka eine Kalebasse Wasser, moli golo eve zwei Beutel voll Reis; dagegen tsitre Wasserkalebasse, moligolo Reisbeutel,

218. Einige der Verbindungen Substantiv plus Substantiv bilden besondere Wortgruppen und werden deshalb einzeln aufgeführt.

1. Anhängung von to Besitzer, Eigentümer, Herr:

a.  $agblet\underline{\acute{o}}$  Feldbesitzer  $s\underline{\acute{o}}t\underline{\acute{o}}$  Pferdebesitzer  $a\underline{\acute{w}}\underline{\acute{e}}t\underline{\acute{o}}$  Hausbesitzer, Hausherr  $kesin\underline{\acute{o}}t\underline{\acute{o}}$  Reicher  $fia\underline{\acute{h}}t\underline{\acute{o}}$  Besitzer des Diebstahls, Dieb  $a\underline{\acute{w}}\underline{\acute{a}}t\underline{\acute{o}}$  jemand, der einen Krieg  $k\underline{\acute{u}}t\underline{\acute{o}}$  "Todesbesitzer", Angehöriger führt, leitet, führen läßt eines Verstorbenen, Leidtragender  $fet\underline{\acute{o}}$  "Schuldbesitzer", a. Gläubiger, b. Schuldner.

b. to bezeichnet auch die Angehörigkeit zu einer Gemeinschaft, einem Verein, einem Orts-, Stadtverband, Stamm, Volk; es bildet also auch Patronymica:

Eweto ein Eweer

Yeweto Angehöriger des Yewebundes

Lometo ein Lomeer

kristoto Christ.

- 2. no das Weibliche, das Weibchen (als das Schwache, im Gegensatz zu atsu, dem Männlichen, Starken). Es bezeichnet den, der mit etwas behaftet, von etwas beherrscht ist, an, unter etwas leidet:
  - a. dono der Kranke (do Krankheit) funo die Schwangere (fu foetus) kono die Unfruchtbare kpono der Bucklige ikuno der Augenleidende, Blinde.
  - b. tokuno der Taube kan bestehrte tekuno der Lahme.

    (Die zwei letzteren sind Substantiv, Adjektiv [ku statt kuku tot] und no.)
  - c. ahamuno Trinker (Substantiv, Verbum und no).
  - d. Manchmal wird an  $n\underline{o}$  noch pleonastisch  $t\underline{o}$  gehängt:  $v\underline{o}v\underline{o}n\underline{o}t\underline{o}$  Feigling  $ikun\underline{o}t\underline{o}$  Augenleidender.
- 3. ví "Kind, Junges" dient zur Bildung von Deminutiven, hat aber in dieser Bedeutung langen Vokal:

nyivi Junges der Kuh, Kalb sovi Junges des Pferdes, Füllen sovi kleines Pferd amevi Menschenkind sovi kleiner Mensch etc.

Dies ist also auch appositionelle Zusammensetzung: eine Kuh, die ein Junges ist; die Dehnung des i ist daraus zu erklären, daß ein  $\ell$  angehängt wurde, das sich dem i assimilierte (nyivie "ein Kind, das eine Art von Kind ist"), da vi schon Hochton hat, konnte das  $\ell$  hier keine Tonänderung bewirken, sondern nur Dehnung des Vokales; s. 60 d.

4. me das Innere, der Innenraum, Inhalt.

Die Zusammensetzungen mit me bezeichnen meist räumliche oder zeitliche Ausdehnung, ferner den quantitativen oder qualitativen Inhalt einer solchen Ausdehnung; me wird besonders häufig an den Infinitiv von Verben, die eine Eigenschaft oder einen Zustand ausdrücken, gehängt:

kekeme Breite (ke breit sein) kokomè Höhe (ko hoch sein) lolome Größe goglome Tiefe devime Jugend (devi Kind) dekakpuime Jünglingsalter nonome Gestalt, Art, Weise, Charakter (no sein) zozome Wandel, Lebenswandel (zo gehen) wome Geschlecht, Familie (wo Baueh).

5. gbé Gegend.

a.  $gb\ell$ , an ein Substantiv gehängt, bezeichnet die Gegend, den Ort, wo eine Handlung geschieht, z. B.:

asabugbe die Gegend des Netzes, eyi asabugbe er ging in die Gegend des Netzes, d. i. er ging zum Fischen;

de adzogbe auf Raub ausgehen, de nakegbe zum Brennholzholen gehen,

de dogbe an einen Auftrag gehen.

- b.  $gb\acute{e}$  wird außerdem an den Infinitiv eines Verbum gehängt zur Bildung des Ingressiv; diese Form kommt nur noch im I. vor, in A. ist  $gb\acute{e}$  in dieser Funktion zu  $g\acute{e}$  geworden, s.  $101~^5$ .
  - 6. wo "eine ausgebreitete Fläche".

dziwo der Himmel (dzi das Oben) towo die Wasserfläche (to Gewässer)

ebenso aliwo Steppe, liwo Grenze, gbewo, gbedadawo Steppe mowo Wegfläche, awewo, tawo Zenit.

7. gba "eine horizontale Fläche". tagba Niederung, tågbà See, togba Blatt.

### 3. Drei Substantive.

- 219. 1.  $l\tilde{a}gl\tilde{a}kp\underline{o}$  Tierkieferzaun,  $blif\underline{o}ti$  Maisstengel (bli Mais,  $af\underline{o}$  Fuß, ati Baum),  $tsif\underline{o}ti$  Regentropfen (tsi Regen,  $af\underline{o}$  Fuß, ati Baum),  $nyivil\tilde{a}$  Kalbfleisch.
  - 2. Das mittlere Substantiv ist eine Postposition:

    gbemelā "Busch-Inneres-Tier", Buschtier, wildes Tier

    kplēdzivo "Tisch-Oberes-Tuch", Tischtuch

    kadzidoe ein auf Lianen (ka) lebendes Eichhörnchen (adoe)

    fesrenuvo Fenstervorhang, atimetsi Baumsaft.

Manche dieser Zusammensetzungen können durch eine nähere Bestimmung des ersten Substantivum getrennt werden, z. B:

ati sia me tsi, ati ka me tsi der Saft dieses, welches Baumes.

Im Deutschen sind diese Komposita meistens genetivisch wiederzugeben: Buschtier, das Tier des Busches.

# 4. Zusammensetzungen mit Infinitiven.

220. 1. dowowo das Arbeiten, atidzedze das Baumsägen, s. Verbum 101 ff. 2. Manche der mit Substantiven verbundenen Infinitive haben die Reduplikationssilbe abgeworfen und so ihren Charakter als Infinitive verloren, z. B.:

fetu Lohn neben fetutu das Lohnzahlen nunya Wissen, Weisheit " nunyanya das Wissen vide Gewinn " videde das Gewinnen fiwode Fluch, Verfluchung " fiwowode.

221. Substantive oder Adjektive mit dem Infinitiv von nyé "sein":

asitsalányenye das Handelsmannsein, das Ausüben des Berufes eines
futónyenye das Feindsein, feindselige Gesinnung [Händlers
agbledelányenye das Landmannsein
nublanuitonyenye das "ein-Jämmerlicher-sein", Jämmerlichkeit
gänyenye das Großein, Größe
blibonyénye das Vollständigsein, Vollständigkeit, Tüchtigkeit.

222. Einige Wörter, augenscheinlich Infinitive, erhalten die Nachsilbe li und damit eine gesonderte Bedeutung:

kekeli Licht von ke sich öffnen $v\underline{o}v\underline{o}li$  Schatten von \* $v\underline{o}$  bedecken $v\underline{o}v\underline{o}li$  Furcht von  $v\underline{o}$  fürchten $v\underline{o}v\underline{o}li$  Schatten von \* $v\underline{o}$  bedecken $v\underline{o}v\underline{o}li$  Furcht von  $v\underline{o}$  fürchten $az\underline{o}li$  das Gehen von  $z\underline{o}$  gehen.

Vielleicht ist dies li identisch mit le, li sein; zu beachten ist allerdings, daß auch in  $G\tilde{a}$  Infinitive durch Anhängung von li gebildet werden; li ist also möglicherweise eine den Infinitiv anzeigende Silbe.

- 5. Substantiv plus Verbum plus Substantiv.
- 223. 1. Das erste Substantiv und das Verbum machen zusammen da Bestimmungswort aus, das zweite Substantiv ist das zu bestimmende Wort
  - a. Die folgenden Zusammensetzungen bezeichnen in erster Linie Geräte:

    nunonu "Dingbohrding", ein Ding, mit dem man ein Ding bohrt, Bohrer

    nutunu "Dingschmiededing", Schmiedewerkzeug

    nunlokpe "Dingschreibstein", Schreibtafel atikpaß Hobel [kochen

    akplēdatsi Löffel zum Klößekochen detsiwoze Topf zum Suppenutogba Schüssel zum Rösten hadziheri Singvogel

    dowogi Arbeitszeit atitsogbe Baumfälltag.
  - b. Die folgenden auf we nennen den Ort einer Handlung:

    dowowe Arbeitsplatz
    gakuwe Eisenbergwerk.

Stehen diese Komposita als Objekt zu einem Verbum des Gehens, so geben sie nicht nur das örtliche Ziel, sondern auch den Zweck des Gehens an: eyi nunyāwe er ging an den Waschplatz und er ging, um zu waschen; also wie 2185.

- 2. Das Verbum und das zweite Substantiv machen zusammen das Bestimmungswort aus, das erste Substantiv ist das zu bestimmende Wort:
  - a. downame (do wu ame Hunger, der den Menschen tötet, menschentötender Hunger) Hunger, Hungersnot
    domeveame (den Menschen schmerzender Bauch) Ärger
    taduame Kopfschmerz
    dzidewo (Herz, das in den Bauch gelangte) Mut, Freudigkeit
    dzikatsowo (Herzader, die im Bauch zerreißt) Schreck

atikuzẽ (Baum stirbt nachts) eine Mimose.

Diese Zusammensetzungen sind also eigentlich (Relativ-) Sätze: "ein Bauch, (er) tötet den Menschen". Möglich, aber nicht so wahrscheinlich, ist auch, daß es ursprünglich wirkliche, zu einem Wort zusammengewachsene Sätze (also wie in 224) sind, so also, daß do Subjekt ist, wu Prädikat, ame Objekt; eine dritte Möglichkeit ist, daß es Infinitive sind, die ein Objekt zu sich nahmen und dadurch die Reduplikation des Verbum fallen ließen, also: dowuwu, dowuwu ame, dowuame; diese Erklärung ist allerdings auf das letzte Beispiel, atikuzẽ, nicht anwendbar.

b. In den folgenden Wörtern steht das Verbum mit dem zweiten Substantiv appositionell zu dem ersten Substantiv:

atizoti (ein Stock, ein Gehstock) Spazierstock

geyigi (die Sonne, die gehende Sonne) die Zeit.

Name einer giftigen Spinne

- 6. Zu einem Sustantiv zusammengezogene Sätze.
- 224. In den folgenden Verbindungen ist ein wirklicher Satz oder gar mehrere Sätze mit Subjekt, Prädikat, Objekt etc. zu einem Wort geworden:

kedizā "wetteifert mit der Nacht", Name eines Sternes kediago "wetteifert mit der Fächerpalme", Name eines Baumes adeemeduie "der Jäger ißt es nicht", Milz koklokpodoawe "das Huhn sieht (es und) schreit", Skorpion duametsato "beißt den Menschen (er) geht herum erzählt (es)",

duamewoadzekpoe "beißt den Menschen er wird verrückt werden", ein Skorpion

mēvimēnoe "sticht das Kind sticht die Mutter", eine Raupe konomanyeviku "die Unfruchtbare kennt nicht des Kindes Tod", Schimpfname für eine herzlose Frau.

# 7. Weitere Verbindungen von Verben, Substantiven und Pronomen.

225. 1. Nomina agentis und Infinitive.

Nach den Beispielen in 104—106 können das Nomen agens und der Infinitiv zwei Objekte, eins im Akkusativ und eins im Dativ haben, beide können sowohl substantivisch als pronominell sein. Diese Objekte können aber noch weitere Komplemente haben, wie z. B. de dzo dé zī dzi wegnehmen Feuer hintun Pfeife auf, davon der Infinitiv dzodede-dé-zī-dzi Feuerwegnahme-hintun-Pfeife-auf, das Nomen agens lautet: (fia we) dzode-dé-zī-dzi-la (des Königs) Feuerwegnehm-hintu-auf-die-Pfeife-ender: der Mann, der Kohlen von einer Feuerstelle wegzunehmen und sie dem König auf die Pfeife zu legen hat, des Königs Pfeifenanzünder;

ewo nu vevi novinye er tat Ding bitteres meinem Bruder, Infinitiv: nu-vevi-wowo-novinye das "meinem-Bruder-Böses-Tun", Nomen agens: nu-vevi-wo-novinye-la bitteres tu-meinem-Bruder-ender: der, der meinem Bruder

böses antut;

tso ame dokui de ame te nehmen Mensch selbst tun Menschen unter: sich jemandem unterwerfen; Infinitiv: amedokui-tsotso-de-ame-te das "sich-jemandem-unterwerfen"; Nomen agens wird hiervon nicht gebildet;

tsoe de me nimm es tu hinein, Infinitiv: etsotso de me.

2. Dieser Infinitiv kann Genetiv eines folgenden Substantiv werden, die Verdoppelung des Verbum fällt dann aus: etso-de-me-ġi ,sein-nehmen-hineintun-Zeit', nyemekpo etso-de-me-ġi o ich habe nicht gesehen, als es genommen und hineingetan wurde.

3. Sätze, die zu einem nachfolgenden Substantiv in genetivischem Verhältnis stehen:

akpatodokuinoli "die "Fisch-brät-sich-selbst"-Zeit", Name eines Jahres,

in dem es sehr fette Fische gab;

fofonye mekpo amadeke le ave me o ta mein Vater sah niemanden im Walde wegen; ta ("Kopf", dann = wegen) ist Nomen regens, von dem der vorangehende Satz abhängig ist, dieser ganze Satz ist also eigentlich ein im Genetiv stehendes zusammengesetztes Substantiv; ebenso

tsi megado kpo o nuti miekpo lā deke o das Wasser trat nie mehr über die Ufer wegen erhielten wir keine Fische: wegen des nie-mehr-über-die-

Ufer-tretens des Wassers erhielten wir keine Fische:

fu mele nukpui we ble nu o ta wòdi botoe le yevuwo gbo Haare sind nicht am Schwanz der Borstenratte wegen gleicht sie in den Augen der Europäer der Ratte, wegen der Haarlosigkeit des Schwanzes der Borstenratte gleicht sie . . . .

4. no-ame-gbo medzea ame nu o ist-bei-dem-Menschen gefällt dem

Menschen nicht: was der Mensch hat, gefällt ihm nicht;

no-ame-si enye dzogbodede ist-in-des-Menschen-Hand ist zum-Feuer-gehen, d. i. wer etwas hat (zum Rösten), der geht zum Feuer, wenn man etwas zum Rösten hat, dann hat es Sinn, zum Feuer zu gehen. In diesen Beispielen ist no ame gbo und no ame si im Deutschen durch einen Relativoder Konditionalsatz wiederzugeben, aber im Ewe wird es als ein zusammengesetztes Wort aufgefaßt.

Anmerkung: Die in 2131, 214, 217 b. 218 aufgeführten Zusammensetzungen können das Possessivpronomen der 1. und 2. Pers. sing. in sich aufnehmen, und zwar steht es dann nach dem ersten Substantiv, z. B.: ahanyekpala, der Zapfer meines Palmweines, nuwòdula der deine Speise Essende etc.

# D. Verdoppelung.

226. Vorbemerkung. Es gibt drei Arten von Verdoppelungen:

1. ganze Wiederholung: da dada, do dodododo, ké kekeke, fia fiafia; 2. Wiederholung unter Ausfall eines Konsonanten in der ersten

Silbe: klo koklo, flo fofo;

3. Wiederholung unter Ausfall eines Vokals in der ersten Silbe: tia tatia, sia sasia. Diese letztere Art kommt nur im I. vor.

Hat die einfache Form einen Nasal, so fällt dieser in der ersten Verdoppelungssilbe fast stets aus: go gogo, sro sosro, bia babia.

Durch Verdoppelung werden die Verbalnomina (Infinitive) und die

Verbaladjektive gebildet, s. 101 ff.

Der ursprüngliche Sinn der Verdoppelung des Verbum ist wahrscheinlich, daß die neugebildete Silbe als inneres Objekt aufgefaßt wurde (Figura etymologica), also: sosro ein Lernen lernen, fiafia ein Zeigen zeigen.

227. Manche Substantive sind Verdoppelungen, sie sind aber, wenigstens im Ewe, zum größten Teil nicht von einfachen, unverdoppelten Formen abzuleiten, z. B.:

> baba Termite doendoe eine Heuschrecke fufu Jamskloß koklo Huhn kpokpo eine Bohne akpokplo ein Baum, Ef. ukwok atsatsa eine Matte pepi Harmattan, T. ope

bobo eine Bohnenspeise fofon Zuckerrohr ahihā, ahahā Tausendfuß akpakpa Taube akpokplo Frosch, Ef. ikwot kuklui Pfeffer tsitse eine Matte ahūhõe Spiegel von T. hū sehen.

Zu den folgenden Reduplikationen ist die einfache Form noch vorhanden:

> tsetse zweitjüngerer Bruder von tse jüngerer Bruder yiyi Spinne neben yi Spinne.

fofó Vater von fó älterer Bruder dada Mutter von dá ältere Schwester woewoe zweitjüngere Schwester von woe jüngere Schwester

E. Bildung von Substantiven aus Adjektiven, Adverbien oder Lautbildern durch Veränderung des Tones oder durch phonetische Änderungen. (Zu "Lautbilder" cf. 232)

228. lebelebe lang, lang gestreckt, lebélèbé lange, beim Zerschneiden ganz gebliebene Gemüseteile; lahalaha beschreibt das. Geräusch der arbeitenden Säge, lahálahá die Säge; fudzefudze wollig, haarig, fudzéfudzī aus dem Garn oder dem Gewebe hervorstehende Haarteilchen; lalala beschreibt langsames, stilles Fließen, Alala, Alale Name eines langsam fließenden Baches; todotodo herabhängend, baumelnd, todótodo Schaukel; wasawasa schwankend, wasawase weiche Klöße.

F. Nicht zerlegbare mehrsilbige Substantive. Solche sind z. B. adáka Kiste, konko Glas etc. Fremdwörter siehe 50.

# II. Die Bildung des Verbum.

229. Es gibt ein- und zweisilbige Verba. Die weitaus größte Zahl ist einsilbig. Die zweisilbigen sind entweder:

1. Verdoppelung einsilbiger Verba, z. B.:

keke breit sein von ke breit sein kaka zerstreuen "ka zerstreuen bébe entblößen "bé entblößen dzudzo aufhören "dzo warten dúdo lecken "do lecken.

Bei manchen ist die einfache Form nicht mehr vorhanden, z. B.:

lolo groß sein vivi süß sein.

bobo weich sein

- 2. Zusammensetzung zweier einsilbiger Verba:  $fany\tilde{a}$  kneten aus fa kneten und  $ny\tilde{a}$  kneten.
- 3. Zusammensetzung zweier Wörter, die einzeln nicht mehr zu identifizieren sind:

tébi weich drücken von te drücken und bi? (cf. bobo weich sein, tége pressen " te " " ge? [bi gar sein). hátsa aufrollen " ha gebogen sein " tsa? du? und gu? (cf. glu zerreiben).

4. Fremdwörter:

súkpa blamieren von T. sopa súbo dienen ""sum.

# III. Die Bildung des Adjektiv.

230. Es gibt keine Wörter, die eigentlich und ausschließlich Adjektive sind. Alle Ausdrücke, die die Funktion von Adjektiven vertreten, sind entweder 1. zugleich Substantive resp. aus solchen gebildet, 2. eigentlich Verba oder aus solchen gebildet, 3. Zusammensetzungen von Verbum und Substantiv oder 4. zugleich Adverbien, 5. Lautbilder.

1. Zur ersten Gruppe gehören z. B. gã groß und sug klein, die beide auch Substantive sein können (sug kann außerdem als Verbum gebraucht werden), ferner Adjektive wie kpoe, kpui kurz aus kpo Stumpf.

2. a. Solche Verba, die Verdoppelungen einsilbiger Verba sind und die dabei eine Eigenschaft, einen Zustand bezeichnen, können ohne jede Veränderung auch als attributive Adjektive verwendet werden, wie z. B. keke breit sein, lolo groß sein etc. ati la keke der Baum ist breit, ati keke la der breite Baum, s. 116.

b. Die einsilbigen Verba werden durch Verdoppelung zu Adjektiven: du essen, dudu eßbar,  $k\underline{\phi}$  hoch sein,  $k\underline{\phi}k\underline{\phi}$  hoch. Die Verdoppelung der transitiven Verba ergibt ein passives oder ein qualifikatives, die der in-

transitiven ein aktives oder ein zuständliches Adjektiv; s. 10111.

c. Durch Anhängung von e kann ein Verbum zu einem Adjektiv werden, z. B. nyō gut sein, nyoe, nyui gut.

3. Jedes transitive Verbum kann mit seinem Objekt zu einem attributiven Adjektiv resp. einem aktiven Partizip verbunden werden:

 $w_{\underline{0}} \ d_{\underline{0}}$  arbeiten,  $w_{\underline{0}} d_{\underline{0}}$  arbeitend do gli schreien, dogli schreiend, z. B. enye nutsu  $w_{\underline{0}} d_{\underline{0}}$  er ist ein arbeitsamer Mensch.

Eigentlich sind dies ja zwei Sätze: er ist ein Mann [er] arbeitet; da diese Verbindung von Verbum und Substantiv aber die Funktion eines deutschen Adjektivum versieht und sie auch in der Literatur zusammengeschrieben wird, ist sie hier aufgeführt.

4. Über Adjektive, die zugleich Adverbien sind, siehe unten.

# IV. Die Bildung des Adverb.

- 231. Adverbien werden auf mancherlei Art aus Substantiven, Pronomen, Verben, Adjektiven, Zahlwörtern oder aus Verbindung mehrerer dieser Wortarten, ferner mittels Lautbilder gebildet. Besonders diese letzteren werden in sehr reichem Maße als Adverbien verwendet, und man darf wohl alle Adverbien, die aus Substantiven, Pronomen, Verben oder Adjektiven nicht abzuleiten sind, als Lautbilder auffassen.
  - 1. aus Substantiven:

a. durch Anhängung von toe an ein Substantiv; to ist Eigentum, also intsutoe "das Eigentum (das Eigentümliche, die Art) eines Mannes ist es", d. i. nach Art eines Mannes, männlich; ebenso:

dzidzotoe fröhlich, freudig, nublanuitoe jämmerlich, novitoe brüderlich, holotoe freundschaftlich; seltener wird das Substantiv verdoppelt: kutokutoe

tötlich, d. i. mit aller Anstrengung.

- b. durch Anhängung von e an ein Substantiv: busui (aus busue) gewaltig, kolossal, von busú "etwas Unerhörtes".
  - c. durch Verdoppelung eines Substantiv:

    nusēniusē kräftig, energisch, von nusē Stärke,

    busúbùsú oder busúbùsúì gewaltig, ungeheuer, kolossal, von busú.
- d. durch Zusammensetzung von kple "mit" mit vu: kplévùkplévù mit Eifer, Energie; von vu, avu eigentlich "Rauferei", dann Eifer, Energie.
- e. Viele Substantive des Ortes und der Zeit dienen auch als Adverbien, z. B. afi Ort und hier,  $afim\tilde{a}$  "jener Ort" und "dort",  $z\tilde{a}$  Nacht und nachts,  $fi\tilde{e}$  Abend und abends, idi Morgen und morgens etc., siehe 129 ff. Außerdem vergl. ko Unfruchtbarkeit, als Adverb "nur".
  - 2. aus Pronomen:
- a. ene, nene "so, also" ist ursprünglich Pronomen demonstrativum, dasselbe ist nene, nenie "wieviel", ebenso náne (aus nea ne) etwas (in T. lautet noch heute das Demonstrativpronomen ne); s. 96 3. 4.

nenemā "eben derselbe" als Adverb "ebenso"; dewó "einige" als

Adverb "vielleicht", auch dewohi.

- b. Demonstrativ<br/>pronomen plus Substantiv: sigbe "diese Gegend" = so, ebenso.
  - c. Possessivpronomen plus Postposition.

    enuenu "sein Ende sein Ende" oft, häufig

    edziedzi "sein Oben sein Oben" oft, häufig

    enumäke "sein Ende eben jenes" sofort, sogleich darauf.
  - 3. aus Verben:
  - a. durch Verlängerung des Vokales:

be verbergen  $b\bar{e}$  heimlich bu umstülpen  $b\bar{u}$  gehöhlt  $f\acute{a}$  kühl, friedlich sein  $f\bar{a}$  friedlich, ruhig (da Tag  $d\bar{a}$  immer)  $b\underline{o}$  gebogen sein  $l\underline{o}b\bar{o}$  oval  $fany\tilde{a}$  kneten  $fany\tilde{a}$  geduckt  $d\underline{o}$  langsam, sanft sein  $d\underline{o}d\bar{o}do$  langsam, sanft, allmählich.

Einige von diesen können auch als Adjektive verwendet werden, z. B.  $lob\bar{o}$ ,  $fany\tilde{a}$ .

- b. Verba vertreten die Stelle von Adverbien nach 153.
- c. Das Futurum einiger Verba wird adverbial gebraucht:

ábe "so, so wie" ist Futurum von bé sagen ("man kann sagen")

ále "so" " " " le sein

 $\stackrel{in\underline{\diamond}}{\circ}$  "ungefähr, etwa" " " "  $n\underline{\diamond}$  " "  $n\underline{\diamond}$  " nye " nye " nye "

- 4. aus Adjektiven, siehe 115.
- 5. Verdoppelung eines Zahlwortes als Adverb: de eins, dede allein, nur.
- 6. Ganze Sätze als Adverbien:

amade menya nu o "niemand weiß Ding", d. i. vielleicht, möglicherweise: amade menya nu o wova hoho vielleicht sind sie schon gekommen.

7. Adverbien, die aus zwei Wörtern zusammengesetzt sind, deren jedes einzeln die gleiche oder eine ähnliche Bedeutung hat, wie das aus beiden zusammengesetzte Wort. Freilich kommt nicht in allen Fällen das einzelne Wort der Zusammensetzung, das entweder Substantiv, Verbum, Adverb oder Lautbild ist, noch als selbständiges Wort vor, sondern nur in einer Reihe anderweitiger Zusammensetzungen, aber eben diese lassen über die Bedeutung des Wortes keinen Zweifel. Diese zusammengesetzten Adverbien sind sehr häufig. Es seien nur einige Beispiele genannt:

 $s\underline{o}g\underline{\tilde{o}}$  schwankend, wankend aus  $s\underline{\tilde{o}}$  schwank und  $g\underline{\tilde{o}}$  vorstehend, vorragend

klitsā rauh, rissig aus kli anstoßen, stolpern und tsā rissig tsy $\underline{\tilde{o}}$  wū spitzig aus \*tsy $\underline{\tilde{o}}$  spitz (cf. tsy $\underline{\tilde{o}}$ hē, tsy $\underline{\tilde{o}}$ hē spitz) und wū spitz l $\underline{o}$ wū lang gestreckt, spitz zulaufend aus l $\underline{o}$  spitz zulaufen und wū spitz kpatō hart, gebogen, gekrümmt aus \*kpa hart sein (cf. kpabā, kpakō etc.) und to zusammengerollt sein.

Die zum Teil noch lose Zusammensetzung dieser Wörter geht daraus hervor, daß bei einem Teil von ihnen bald das eine, bald das andere Wort der Zusammensetzung vorn stehen, man sie also beliebig umdrehen kann, ohne daß dadurch ihre Bedeutung geändert wird, z. B.:

 $nyadr\bar{\imath}$  und  $driny\bar{a}$  zähe, hart  $sul\bar{\imath}$  und  $lus\bar{\imath}$  gleichgültig  $lif\bar{\imath}$  und  $ful\bar{\imath}$  trübe, unklar  $kp\underline{o}dz\bar{\varrho}$  und  $dz\underline{e}kp\bar{\varrho}$  fett, dick.  $tsakl\bar{\imath}$  und  $klits\bar{a}$  rauh, rissig.

Alle diese Adverbien haben langen Endvokal und bilden eine Deminutivform nach der in 71 angegebenen Weise. Sie alle können auch als Adjektive, und zwar prädikativ und attributiv, gebraucht werden.

232. Lautbilder.

Die Sprache ist außerordentlich reich an Mitteln, um einen empfangenen Eindruck unmittelbar durch Laute wiederzugeben. Dieser Reichtum entspringt aus der fast unbezwinglichen Lust, jedes Gehörte, Gesehene, überhaupt irgendwie Empfundene nachzuahmen, durch einen oder mehrere Laute zu beschreiben. Diese Ausdrücke bezeichnen wir mit Lautbild. Ihrer Funktion nach gehören sie zu den Adverbien, denn sie beschreiben alle die Tätigkeit etc. eines Verbum; doch können daneben manche von ihnen auch nach Substantiven stehen, also als Adjektive dienen. Die häufigsten und wohl ursprünglichsten dieser Lautbilder sind Wiedergaben der durch Gehör und Gesicht empfangenen Eindrücke, also Geräusche und (in erster Linie) Bewegungen.

Ausdrücke, die den Eindruck von Bewegungen wiedergeben sollen, sind schon 133 genannt. Dort sind nur solche aufgeführt, die das Gehen beschreiben, natürlich gibt es zu allen anderen Bewegungen ebenso entsprechende Lautbilder, wie z. B. zu laufen, kriechen, schwimmen, fahren.

reiten, schwingen, kreisen etc.

Ausdrücke, die ein Geräusch: Knall¹, Fall², Schrei³, Sprechen⁴, Singen⁵, Trommeln⁶, Trompeten (Pfeifen)ˀ, Treten (Trappeln, Galoppieren)² etc. beschreiben, sind z. B. ¹kpō, kpā, tō, kō, pā — ²kpo, po, kple, gbla, tsáyi, glovu, gblō — ³tyt, tt, hō, tyt — ⁴bútubutu, wléwle, holoholo, tyẽtyẽ — ⁵bóbobo, lélele, lễwlẽw — ⁶gbudugbudu, kpókpo, kpótokpoto, gblugblu, kókoko, koko — ¹tt, wt, hō, wit — ⁶gbudugbudu, gbidigbidi, kakaka, r, gidigidi, gblu gblu gblu.

Aber auch andere Sinneseindrücke werden beschrieben, z. B.

des Geruches: a. guter, angenehmer Geruch: Ulili,

b. unangenehmer Geruch, Gestank: lìlili, kũ, geligeli, ligbaligba, sramasrama, badabada;

des Geschmackes: a. fade: ya, yayō, lalō,

b. bitter, scharf: dridri, hóyihoyi, héliheli, c. süß, angenehm: débidebi, nánanana;

des Tastsinnes: a. weich:  $b\underline{o}l\underline{o}b\underline{o}l\underline{o}$ ,  $b\underline{o}yib\underline{o}yi$ ,  $b\underline{o}ny\underline{o}b\underline{o}ny\underline{o}$ ,  $wud\underline{o}wud\underline{o}$ , bidibidi, b. hart:  $kpab\overline{a}$ ,  $kpats\overline{a}$ ,  $klits\overline{a}$ ,  $kprad\overline{i}$ ,  $kak\overline{o}$  etc.

Weiterhin gibt es solche Lautbilder zu Verben der Farbe, der Ausdehnung, Fülle, Menge, des Grades, des Schmerzes, des Wohlbefindens, der Dauer etc.

Es ist unfraglich, daß manche Wörter (Substantive, Verba, Adjektive) aus diesen Lautbildern entstanden sind, wie sich auch an manchen Beispielen nachweisen läßt. In 228 sind auf diese Weise entstandene Substantive angeführt. Man vergleiche außerdem boyiboyi, bolobolo, bonyobonyo weich zu bobo weich sein. Es ist in manchem Einzelfall schwer, ob man einen Ausdruck als Lautbild oder als wirkliches Wort bezeichnen soll, so besonders bei den Einzelsilben der unter 2317 genannten Adverbien; viele dieser Einzelsilben kommen zwar, wie schon dort bemerkt, als Verba etc. vor, aber es ist die Frage, was das ursprüngliche ist, das Lautbild oder das Verbum etc., in manchen Fällen doch sicher das erstere.

# V. Die Bildung der Konjunktion.

233. Die Konjunktionen sind Substantive, Pronomina, Verba oder Zusammensetzungen mehrerer dieser Wortarten; manche sind auch Lautbilder oder nicht weiter erklärbare Partikeln.

1. Substantive:

ikeke alesi "Tag sowie", d. i. solange als; deko nur, zusammengesetzt aus de eins und ko nur, eigentl. "Unfruchtbarkeit".

2. Pronomina oder Verbindungen von Pronomina mit andern Wörtern:

eye "und" ist das Personalpronomen ye (85) mit dem Personalpronomen
der 3. Pers. sing. — né "wenn, daß, damit" ist Demonstrativpronomen,
s. 231 2. — esi, esime ist ebenfalls Demonstrativ- resp. Reflexivpronomen. —
eyata, esiata, nukata, nusita, nukanuti deshalb, weshalb, warum: Pronomen
plus Postposition; emegbe danach wörtlich "sein Rücken".

3. Verba oder Verbindungen mit Verben:

vo nun aber, aber doch, wörtl. "(es) ist fertig"; béna, bé daß, damit, wörtl. "sagen"; négbe außer, ausgenommen wenn, wörtl. "né ègbé wenn du

weigerst, ausnimmst", nénye wenn, falls, wörtl. né énye "wenn es ist", élàbéna denn, weil, wörtl. élè àbéna "es ist man wird (kann) sagen"; gaké "aber" aus ga = gba umkehren und der Partikel  $k\acute{e}$ .

4. Lautbilder:

 $k\acute{a}si\overline{a}$  plötzlich, sobald als; kpada auf einmal, seit;  $k\acute{e}$  (Ausruf des Staunens) aber.

5. Konjunktionen, die nicht auf andere Wörter zurückgeführt werden können, sind z. B. háfi (im I. káwe) als, während, bevor, dann; de wenn (im unwirklichen Falle).

# Anhang.

# Die Mundarten der Ewesprache.

234. Wie in der Einleitung bemerkt, bildet das Anlo die Grundlage der Schriftsprache des Ewe. Außer dem Anlo unterscheidet man drei Mundarten: das westliche Innere, Aneho und Dahome. Aneho umfaßt die östliche Hälfte von Süd-Togo und Dahome die gleichnamige französische Besitzung. Die Mundart des westlichen Innern ließe sich noch wieder teilen; doch haben diese Unterabteilungen gegenüber dem Anlo, Aneho und Dahome so viel Gemeinsames, daß sie füglich unter einen Namen zusammengefaßt und als ein Ganzes behandelt werden können.

Die Lautlehre der Mundarten ist schon in der Lautlehre der Grammatik berücksichtigt, kann hier also außer acht gelassen werden. Wir geben nur einen kurzen Abriß der Formenlehre, sofern sie von der Anlo-

Mundart abweicht.

# A. Das westliche Innere.

# I. Das Substantiv.

235. Der Genetiv wird auf verschiedene Weise ausgedrückt:

a. Im Singular.

1. Durch das Possessivpronomen wó "sein":

Kofi wó họ das Haus des Kofi lã wó afo der Fuß des Tieres hee wó fữ die Feder des Vogels.

2. In manchen Landschaften, wie z. B. Agome, Kpoeta, Dayi, Fodome, Likpe, Wli hat man das in Aneho allgemeine Genetivzeichen bé:

yevu be ga das Geld des Europäers.

b. Im Plural.

1. Im Plural des Genetiv kommt  $w\delta$  nicht vor; sehr oft wird vielmehr das Nomen regens einfach dem Genetiv nachgestellt; ein anlautendes a des Nomen regens fällt auch hier aus:

yevuawo gble das Feld der Europäer hõnyewo we das Heim meiner Freunde. 2. Durch das aus be wó entstandene Genetivzeichen bō:
novinyewo bō agble das Feld meiner Brüder
ame yibōwo bō gbōwo die Ziegen der Neger
yevuwo bō ga das Geld der Europäer.

bō wird fast im ganzen westl. Innern gebraucht, also in viel weiterem

Umfange als be.

3. In seltenen Fällen wird im Plural we gebraucht: atiwo we amakpawo die Blätter der Bäume.

4. Gern wird auch der Genetiv mit dem Nomen regens zu einem Kompositum verbunden:

yevugblewo die Felder des Weißen oder der Weißen.

236. Das den Dativ bezeichnende Verbum na geben heißt in manchen Orten ne: etsoe ne fofoa es gab es dem Vater.

### II. Das Pronomen.

## 1. Das Personalpronomen.

237. a. Die unverbundenen Formen.

Die subjektiven und objektiven Formen stimmen mit dem  $Anl_{\underline{o}}$  überein.

Die possessive Form lautet:

 nye, nyewó
 mein

 wò, ă
 dein

 wó, ébe
 sein

 mía, mía bố (aus be wó), yewó, yewo bổ unser
 unser

 mia, mia bổ
 euer

 wó, wó bổ
 ihr.

Die Formen yewó mein, yewo bố unser werden gebraucht wie yewe, yewo we in Ailo, siehe 86 g.

b. Die verbundenen Formen.

| Subjektiv: |      | Objektiv                           | Objektiv: |  |  |  |
|------------|------|------------------------------------|-----------|--|--|--|
| me m n nye | ich  | m, ye                              | mich      |  |  |  |
| wò, e      | du   | $w\dot{\delta}$ , $w\underline{e}$ | dich      |  |  |  |
| é, wò      | er   | B to the state of                  | ihn       |  |  |  |
| míe, mí    | wir  | mí, yewo                           | uns       |  |  |  |
| mie, mi    | ihr  | mi                                 | euch      |  |  |  |
| wó         | sie. | wó                                 | sie.      |  |  |  |

nè du kommt nicht vor, statt dessen steht wò: wòyi du gingst, wòwoe

du tatest es, eye wòvoe und du tatest es.

Das verstärkende nuto lautet hier nto: nye nto mewoe ich selber habe es getan. Ebenso in der Bedeutung "eigen": nye nto ho mein eignes Haus, wo nto agba deine eigne Last.

"Der meinige" heißt tanye statt tonye; in den übrigen Personen ist

aber to: towò der deinige etc.

# 2. Das Demonstrativpronomen.

kyi, tyi, tyi<u>e</u> (Ve) dieser
yi, yia (Agome) "
ke (Dāyi, Waya) "
hé (Gbīdzigbe) "
kemē, kemā, kemie jener
énèné, sigbe der so beschaffene.

239. Der bestimmte Artikel.

Er lautet a, wird aber im Singular stets, im Plural meistens an den vorausgehenden Vokal assimiliert, siehe 14 und 62; also:  $g\check{a}$  das Geld,  $te\underline{e}$  der Jams,  $bli\underline{e}$  der Mais,  $to\underline{o}$  der Berg,  $k\check{o}$  der Knoten,  $du\underline{o}$  die Stadt;  $azi\underline{e}wo$  oder aziawo die Erdnüsse.

Steht der Artikel nach Pronomen, Adverbien etc., so lautet er stets e,

oft tritt hier ein Gleitlaut ein, z. B.:

 $nye\underline{e}$   $mekp\underline{o}e = nye$  la  $mekp\underline{o}e$  i ch sah es  $w\delta$   $y\underline{e}$   $w\delta w\underline{o}e = w\delta$  la  $n\grave{e}w\underline{o}e$  d u hast es getan egbe  $y\underline{e} = egbe$  la heute nun, heute aber.

Der Satzartikel lautet *ẽ: ne meváẽ* wenn ich komme, *ḥē wole afimiī* als sie dort waren.

## 3. Das Relativpronomen.

240. kyi, tyi, ke, ḥe, yia, kalâ wer, was, welcher, welches. Mit nú Ding: nutyi, nukala; mit ame Mensch: ametyi.

# 4. Das Interrogativpronomen.

241. tyi, tyie wer, was?

hemâ " "

me, mee (= ame Mensch) wer?

tyienu, nukalâ was?

ati tyie, ati kalâ, ati hemâ welcher Baum?
mee abloe wer sagte es? tyienu dim wòle was wünschest du?

### 5. Das indefinite Pronomen.

**242.** de irgend ein, etwas; ati de (nicht atia de) ein Baum; amede ein Mensch, jemand; nde (aus nu de) etwas; nyemekpo ndeke o ich sah nichts. Statt  $si\bar{a}$  werden oft  $y\bar{o}$  und  $d\bar{a}$  gebraucht:

ati yō ati, ati dā ati jeder Baum ame dā ame meva o niemand kam.

### III. Das Verbum.

243. Die Habitualform wird durch angehängtes a gebildet; dies a ist wie der bestimmte Artikel stets an den vorangehenden Vokal assimiliert, also:

metā (aus metaa) ich pflege zu zeichnen

 mede
 "
 "
 hinzugehen

 medie
 "
 "
 zu suchen

 medoo
 "
 "
 pflanzen

 medoo
 "
 "
 schlafen

 mebluo
 "
 "
 umzurühren.

Mit substantivischem Objekt: medee agble, medie ama etc.

Mit pronominalem Objekt:

ewoom er pflegt mich zu schlagen ewoo wo er pflegt dich zu schlagen,

ewoone (wahrscheinlich in Anlehnung an das Anle; man würde erwarten: ewooe) er pflegt ihn zu schlagen

ewoo mí etc.

Die Progressivform.

Ohne Objekt: mele wowo, èle wowo etc.

Mit substantivischem Objekt: mele do wo, mele agble de.

Mit pronominalem Objekt:

ele wonye oder ele wom er schlägt mich

.. wowd er schlägt dich " ewo " " ihn

" mía wo er schlägt uns etc.

Die Ingressivform:

egbo yiyi gbé er hat die Absicht zu gehen

" do wo qbé er hat die Absicht zu arbeiten

" wonye gbe oder wom gbe er hat die Absicht mich zu schlagen

" wowd gbe er hat die Absicht dich zu schlagen etc.

Ebenso: eno yiyi, eno do wo, eno wonye

 $en\underline{o}a$  ,,  $en\underline{o}a$  ,, ,  $en\underline{o}a$  ,,  $an\underline{o}$  ,,  $an\underline{o}$  ,,  $an\underline{o}$  ,,

Im Iterativ und Prohibitiv wird statt ga in manchen Gegenden gba gebraucht:

egbawoe er tat es wieder, megbayi, ngbayi ich ging wieder, megbayi o, ngbayi o geh nicht.

Die Verba mit doppeltem Vokal lassen in der Reduplikation in der ersten Silbe den ersten Vokal ausfallen:

biã rot sein babiã, fia zeigen fafia, mie keimen memie.

Die Reduplikation der zweisilbigen Verba:

1. Diejenigen zweisilbigen Verba, die aus reduplizierten einsilbigen Verben bestehen (s. 109), reduplizieren nur die zweite Silbe; ist das Verbum tieftonig, so bleibt in der Reduplikation die erste Silbe tieftonig, die beiden letzten erhalten Hochton; ist das Verbum hochtonig, so erhält in der Reduplikation die erste Silbe ebenfalls Tiefton, die beiden folgenden Hochton: in beiden Fällen erhält außerdem die mittlere Silbe langen Vokal:

> dzudzo ausruhen, ele dzudzodzo er ruht sich aus, dzudzodzo das Ausruhen gbugbo umkehren, ele gbugbogbo er kehrt um, gbugbogbo das Umkehren gbúgbo saugen, ele gbugbogbo er saugt, dzudzodzo das Saugen dúdo lecken, ele dudódo er leckt, dudódo das Lecken.

Anmerkung: Auch die Adverbien, welche drei gleichlautende Silben haben, dehnen den Vokal der mittleren Silbe, z. B. dodod langsam, kokōko gewiß, kékēke, kákāka lange, sehr, tútūtu genau etc. Sie alle sind auf einsilbige Wörter zurückzuführen, wie do langsam sein, ko nur, ké emphatische Partikel, etc.

# B. Aneho.

### I. Das Substantiv.

244. Der Genetiv wird durch be oder pe ausgedrückt, steht oft auch ohne jede Verbindung vor dem Nomen regens:

fia pe ho das Haus des Königs hevia be awada der Flügel des Vogels fofoa be kakla das Messer des Vaters wiese normand and doruh

Das den Dativ anzeigende Verbum na ist in An. zu ne geworden;

woso bubu ne Mawu sie gaben Gott die Ehre,

### II. Das Pronomen.

# 245. Die Possessivpronomina sind:

ape, apenye be, nye mein miabe, miape unser apewo, apewo be, apo, wo be, wo dein miabe, miape euer yebe sein woabe wope ihr

ape si, apenye be si mein Wasser apewò agba, apewò be agba deine Last.

## Die verbundenen Subjektspronomina lauten:

| mu, $m$ | $\dot{n}$ ich | Decree 21 51.55 | mí | wir  |
|---------|---------------|-----------------|----|------|
| wò      | du            |                 | mi | ihr  |
| e, be   | er            | * *             | wó | sie. |

### 246. Demonstrativpronomen:

ke dieser, nua, dea jener, yeke, nuake derselbe.

### Relativpronomen:

ke, ke was, welcher, nuke was, meke, meke wer.

### Interrogativpronomen:

ke, ke was, wer? nuke was? meke, meke wer?

### Indefinites Pronomen:

de irgend ein, nude etwas, dekpe irgend ein, irgend etwas, auch dekpo: ame dekpo mule o niemand ist da.

### III. Das Verbum.

# 247. só nehmen, tragen.

| Aorist:                         | Futurum:                         | Habitualis:      |               |  |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|--|
| muso ich nahm<br>wòso du nahmst | mulás <u>o</u><br>wolás <u>o</u> | musona<br>musone | ich pflege zu |  |
| éso, besó er nahm               | élaso, beláso                    |                  | nehmen.       |  |
| míso wir nahmen                 | $milas \underline{o}$            |                  |               |  |
| miso ihr nahmt                  | _                                |                  |               |  |
| wóso sie nahmen                 | wólaso                           |                  |               |  |

Im Habitualis werden alle drei angegebenen Formen unterschiedslos gebraucht, und zwar einerlei, ob ein Objekt folgt oder nicht.

# Progressiv:

mule so ich bin tragend mule soe " " es tragend mule so ati ich bin den Baum tragend.

Hier tritt also das Objekt hinter das Verbum.

Es wird aber noch ein andrer Progressiv durch Anhängung von  $w_{\underline{o}}$  oder  $k_{\underline{o}}$  gebildet; bei diesem steht das Objekt zwischen le und dem eigentlichen Verbum, z. B.:

mule nya gblo ko ich bin ein Wort sagend ele asabu da wo er ist das Netz werfend mule ewo ko ich tue es eben jetzt.

Eine besondere Form für den Ingressiv ist nicht da; derselbe wird durch das Futurum ersetzt.

Im Iterativ steht gba: ngbaso ati ich trug wieder den Baum ngbadzi ha o singe nicht wieder.

### IV. Das Zahlwort.

### 248. Die Kardinalzahlen lauten:

de, deká, dekpe, dokpo eins wedeka elf (= woedeka) eve zwei weve zwölf eto drei weto dreizehn ene vier wene vierzehn atő fünf weatő fünfzehn adé sechs weadé sechzehn adré sieben weadré siebenzehn enyí acht wenyí achtzehn asideké, envíde neun weasideké neunzehn ewó zehn ewi zwanzig (= ewoewoe) wivodeka 21 egbã dreißig eka vierzig ("Schnur") kavodeke, kagiga 41 ("eine Schnur und eins", "eine Schnur und eine Kaurimuschel"1)) katsive 42 ("eine Schnur und zwei") katsiwo fünfzig ("eine Schnur und zehn") katakpo sechzig ("eine Schnur und eine halbe, takpo") katakpogiga 61 ("eine Schnur und eine halbe und eine Muschel") katakpotsive 62 tsiwotolekaveme siebenzig ("es fehlen zehn an zwei Schnüren") tsiasideketolekaveme 71 ("es fehlen neun an zwei Schnüren")

agigatolekaveme 79 ("eine Muschel fehlt an zwei Schnüren") kave achtzig ("zwei Schnüre")

kavegiga 81

kavetsiwo neunzig ("zwei Schnüre und zehn")

kavetakpo hundert ("zwei Schnüre und eine halbe") kavetakpotsiato 105 ("zweieinhalb Schnüre und fünf")

kato 200 (fünf Schnüre")

kadre takpo 300 ("siebeneinhalb Schnüre")

kawó 400 ("zehn Schnüre") kaweve takpo 500

Bemerkungen: Die höchste Zahleneinheit ist vierzig, das Wort für 40 bedeutet "Schnur"; eine Schnur Kaurimuscheln enthält 40 einzelne Muscheln, und dies ist die kleinste Münze. Mit Hilfe der vierzig werden alle höheren Zahlen durch Addieren, Multiplizieren oder Subtrahieren gebildet.

248. Die Ordinalzahlen werden durch Anhängung von goa gebildet. mit Ausnahme von "der erste", dies lautet tsutsugboto.

vegoa der zweite negoa der vierte  $t\tilde{\varrho}g\varrho a$  , dritte  $at\tilde{\varrho}g\varrho a$  , fünfte.

<sup>1)</sup> agiga, in A. agaga ist einzelne Kaurimuschel.

# C. Dahome.

### I. Das Substantiv.

249. Der Plural wird durch angehängtes le gebildet: ta Kopf, tale Köpfe ali Weg, alile Wege.

Der Genetiv wird ohne jede Verbindung vor das Nomen regens gestellt: sunu to des Mannes Ohr nyonu ze der Frau Topf

nyonule hwe das Haus der Frauen.

Der anlautende Vokal des Nomen regens fällt hiebei aus:

azizo Rauch okpo Stock

zo zizo Rauch des Feuers ahosu kpo Stock des Königs.

Der Akkusativ steht nach dem Verbum: eho avũ er schlug den Hund.

Das Dativverhältnis wird durch nu ausgedrückt: edo ho nu gā er spricht mit dem Häuptling.

### II. Das Pronomen.

250. Das Personalpronomen:

absolut: Subjektspronomen: Objektspronomen: nye ich m, n nye ich mi mich we dich we du we, e du ye, e er eye, e er e. to ihn mí, mídre¹) wir mí wir mí uns mi, wi ihr mi, wi euch wi, widre, mi ihr ye, yedre sie ye sie. we, ye, ē sie

Die Form we du etc. ist wohl so zu erklären, daß an das ursprüngliche o das nachdrückliche é er, sie, es trat, dann das o ausfiel, also woé zu wé; in ye "sie" hat sich das w an den Vokal e zu y assimiliert.

251. Possessivpronomen:

tye mein mitõ unser novi tõ sein Bruder towe dein  $wit\overline{o}$ ,  $t\overline{o}wi$  euer  $s\underline{o}$   $mit\overline{o}$  unser Pferd  $et\overline{o}$  sein  $yet\overline{o}$  ihr hwe  $wit\overline{o}$  euer Haus  $t\underline{\tilde{o}} = t\underline{o}$  Eigentum.

no towe deine Mutter de in a de la de la wema yeto ihr Buch.

Steht das Substantiv im Plural, so erhält das Possessivpronomen das Pluralzeichen; nur bei tye und towe kann auch das Pluralzeichen unmittelbar nach dem Substantiv stehen:

> nugbavole tye oder nugbavo tyele meine Netze hotole towe oder hoto towele deine Freunde ha tole seine Schweine.

Die Possessivpronomen werden substantiviert:

a. durch das Demonstrativ dye:

tyedye das meine towedye das deine etodye das seine

tyeledye die meinen toweledye die deinen etoledye die seinen etc.

<sup>1)</sup> Das r des Dahome klingt bald wie r, bald fast wie l.

b. durch Voranstellung von me Mensch:
(Die 1. Person setzt nicht me vor.)

tyewe das meine metowe das deine meto das seine memito das unsere mewito " eure meyeto " ihre.

252. Demonstrativpronomen:

agbole dye diese Hämmel kpole lo jene Tiger.

253. Relativpronomen:

e, ehe welcher, ehele welche.

Gewöhnlich wird das Relativverhältnis gar nicht ausgedrückt, sondern die beiden Sätze werden koordiniert, z. B.:

sunu ewa der Mann er ist gekommen = der Mann, welcher gekommen ist

sunule yewa die Männer sie sind gekommen = die Männer, welche gekommen sind

yakpavu mko hoe das Kind, ich habe es geschlagen: das Kind, welches ich . . . .

ahosu mdo ho nui (aus nue, es klingt fast ni) der König, ich habe zu ihm gesprochen: der König, zu dem ich

# 254. Interrogativpronomen:

a. we welch?

eha wegbo we? welches Buch liest er? yeha wegbole we? welche Bücher lesen sie?

b. mewe, metewe wer? welcher Mensch?

etewe wer? was?

mewe do to? wer hörte zu? metewe wa zo? wer arbeitete?

etewe wegba? was suchst du?

c. anuwe, aniwe, anie? was? welches Ding? ani = nu Ding.
anuwe widyulo? was wünscht ihr?

255. Indefinites Pronomen:

de ein, irgend etwas, mede jemand.

### III. Das Verbum.

256. Verbum sa verkaufen.

1. Aorist:

msa ich verkaufe,

wesa [verkaufte wenosa
esa enosa
mísa mínosa
wisa winosa
yesa

2. Habitualis:

mnosa, nyenosa
enosa
minosa
winosa
yenosa

3. Präteritum:

mkosa, nkosa ich verwekosa
ekosa
mikosa

mík<u>o</u>sa wik<u>o</u>sa yek<u>o</u>sa

4. Futurum:

mnasa wenasa enasa 5. Imperativ: sa verkaufe winasa verkauft

6. Verbaladjektiv:
sisa verkauft, verkäuf[lich

minasa winasa yenasa.

Im Habitualis erscheint hier noch deutlich das Verbum no weilen, sich aufhalten. Im Präteritum wird ko "zu Ende sein, beendigt haben" verwendet. Das Futurum sowie der Plural des Imperativ werden mittels ná geben ausgedrückt.

257. Die Frage wird dadurch ausgedrückt, daß an den Anfang die Fragepartikel a tritt. Hiebei fallen die Pronomen der 2. u. 3. Pers. sing. aus: a yi gehst du, geht er? a wiyi geht ihr?

Die Negation wird a) durch ein an das Ende des Satzes gestelltes a ausgedrückt:

msa a ich verkaufe nicht mnasa a ich werde nicht verkaufen; b) daneben existiert die in Ailo übliche Form, nur daß me hier ma heißt, also: imasa o ich verkaufe nicht wemanosa o du pflegst nicht zu verkaufen.

258. Durch Reduplikation werden sehr oft transitive Verba intransitiv. zuständlich:

> mli rollen, runden mlimli rund sein hu trocknen huhu trocken sein gu verderben gugu verdorben sein, zu Grunde gehen abu verlieren abuabu sich verirren ha zählen hiha rechnen ki auslöschen kiki verlöschen, erlöschen, ausgehen hũ bedecken huhũ bedeckt sein sũ schließen susū geschlossen sein.

# IV. Das Adjektiv.

259. In der Verbindung des Adjektiv mit dem Substantiv erhält in der Regel das letztere, nicht das Adjektiv, das Pluralzeichen: hole kpikpo alte Häuser. ho kpikpo altes Haus

Doch sagt man auch:

ho kpikpole alte Häuser awiyā wile schwarze Steine.

### V. Das Zahlwort.

### 260. Die Kardinalzahlen lauten:

| U | U. Die Karumaizan                                                                  | 1611 19 | iulou.                                                               |    |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----|------|
|   | dokpo, de                                                                          | 1       | wodokpo                                                              | 11 |      |
|   | we                                                                                 | 2       | wewe (= wowe)                                                        | 12 |      |
|   | $at ar{\underline{o}}$                                                             | 3       | $wat \overline{\underline{o}} \ (= woat \overline{\underline{o}})$   | 13 |      |
|   | ene                                                                                | 4       | wene (= woene)                                                       | 14 |      |
|   |                                                                                    |         | $af\underline{o}t\underline{\tilde{o}}$ (= drei Füße, d. i. die      |    |      |
|   | at₫                                                                                | 5       | Zehen dreier Füße)                                                   | 15 |      |
|   | aize, aise                                                                         | 6       | af <u>o</u> t <u>o</u> nuku dokpo                                    | 16 |      |
|   | $t\underline{\tilde{e}}we \ (= at\underline{\tilde{o}} \ we)$                      | 7       | $af\underline{o}t\overline{o}$ ,, we                                 | 17 |      |
|   | $tat\tilde{\underline{o}} \ (= at\tilde{\underline{o}} \ at\tilde{\underline{o}})$ | 8       | $af\underline{o}t\underline{\tilde{o}}$ ,, $at\underline{\tilde{o}}$ | 18 |      |
|   | $t\underline{\tilde{e}}ne \ (at\underline{\tilde{o}} \ ene)$                       | 9       | $af\underline{o}t\overline{o}$ ,, ne                                 | 19 |      |
|   |                                                                                    |         | ko (= fertig sein? Finger und                                        |    |      |
|   | wo                                                                                 | 10      | Zehen sind fertig gezählt)                                           | 20 |      |
|   | ko nuku dokpo                                                                      | 21 6    | etc. kade (= eine Schnur                                             |    |      |
|   | $gar{b}	ilde{a}$                                                                   | 90      | " [Kaurimuscheln])                                                   | 40 |      |
|   | gbãtổ                                                                              | 35      | kade nuku dokpo                                                      | 41 | etc. |
|   | gbato nuku dokpo                                                                   | 36      |                                                                      | 45 |      |

| kade aize                           | 46      | kawe (zwei Schnüre)                    | 80    |
|-------------------------------------|---------|----------------------------------------|-------|
| kade tewe                           | 47      | kawe wo                                | 90    |
| kade wo                             | 50      | kawe ko                                | 100   |
| kade wo dokpo                       | 51      | $kat \overline{\underline{o}}$         | 120   |
| kade wewe                           | 52      | kane                                   | 160   |
| $kade wat 	ilde{\underline{o}}$     | 53 etc. | af <u>o</u> de                         | 200   |
| kade $k\underline{o} \ (= 40 + 20)$ | 60      | $afat\tilde{\varrho} \ (5 \times 200)$ | 1000. |
| kade $gb\tilde{a}$ (40 + 30)        | 70      |                                        |       |

Die Zahlwörter stehen nach dem gezählten Gegenstand, der letztere steht im Singular.

# 261. In Porto Novo zählt man von 5 ab:

| tsidokpo        | (bleibt  | übrig | eins, | scil. | von | 5) 6 |
|-----------------|----------|-------|-------|-------|-----|------|
| tsiawe          |          |       |       |       |     | 7    |
| $tsiat	ilde{o}$ |          |       |       |       |     | 8    |
| tsiene          |          |       |       |       |     | 9    |
| awo             | 20 to 10 | 1 21  |       | , , , |     | 10.  |

Die Ordinalzahlen werden durch Anhängung von  $g\underline{o}$  gebildet :  $weg\underline{o}$ ,  $at\underline{\tilde{o}}g\underline{o}$  der zweite, dritte.

Mimã (von mã teilen) nego ein viertel wedogbu zweifach, nedogbu vierfach azō dokpo einmal, azō atō fünfmal.

# Texte.

# I. Anlo-Mundart (Schriftsprache).

Atiglinyi kple yiyi. Elefant und Spinne.

"Mise gli lō!" "Gli neva!" "Gli tso vòū dze lãkle, Höret Fabel! Fabel komme! Fabel kommt weither fällt Leopard, yiyi kple atiglinyi dzi. Lākle tsoanyitsi wo amã, Spinne und Elefant auf. Leopard nahm Honig machte Farbe, tat deti  $hel\tilde{o}$  avoe. Doa de me la, ame ku de hinein Baumwolle und webte Zeug es. Zeit eine in der Mensch starb hin yiyi dzi, eye wòva lãkle gbo be, neģe avo la na ye, Spinne auf, und sie kam Leopard bei sagend, er leihe Zeug das gebe ihr, yeayi  $l ilde{\underline{o}}$ kutewee.  $L \tilde{a} k l e$  $kp\bar{o}$ ,  $\dot{g}e$  avo la ne. daß sie werde gehen Totenfeier. Leopard willigte ein still, lieh Zeug das ihr. Esi yiyi yi kutewea tro gbona la, tsi de asi dzadza Als Spinne ging Totenfeier kehrte kam das, Wasser tat Hand Träufeln me, eye yiyi ilo avo la do ta. Tsi lawoe kakāka in, und Spinne rollte Zeug das legte Kopf. Wasser das schlug sie sehr do  $avo_{\underline{0}}$  la, va dudu ge de nu me ne. Yiyi mi durchdrang Tuch das, kam tröpfelte fiel hin Mund in ihr. Spinne schlang tsi la de, eye  $w \delta k p \underline{o}$  be, ele vivim  $int \underline{o}$ . Eyata Wasser das etwas, und sie sah sagend, es ist süß seiend sehr. Deshalb  $w\delta kl\tilde{a}$   $et\underline{o}wo$  be, yeade  $kp\underline{o}$  vie, yeava. sie beschied die Ihren sagte, sie werde gehen Zaun wenig, sie werde kommen. edokui hedu avo la kenken, eye wòtsi amã. dağla Spinne ging zu verbergen sich und fraß Zeug das ganz und sie blieb nackt. Yiyi le mo dzi kekeke va tu atiglinyi, eye wòde kuku ne Spinne war Weg auf lange kam traf Elefant, und sie nahm ab Hut ihm neka ewe to viade na ye, ne sagend, er reiße ab sein Ohr ein wenig geben ihr, daß sie werde umschlagen, emegbe yeagadoe dee. Atiglinyi be, enyō, eya danach sie werde wieder es schicken zu ihm. Elefant sagte, es ist gut, sie nuto nedzidze abo de enu, ne yealɛ̃(-lãe) ne. Yiyi tso selbst möge messen Arm an es hin, daß er es abschneide ihr. Spinne nahm to la heva awee. Awea wòva kasiā, funo¹) le detsi Ohr das und kam Haus damit. Haus sie kam, siehe, Frau Spinne war Suppe wom, eye yiyi tso to la mẽ wohewo detsii du. kochend, und Spinne nahm Ohr das röstete sie kochten Suppe es aßen.

Nkekea dewo megbe la atiglinyi do ame da be, wòaho to la ve na ye, elabena tagbatsu le fu dem na ye akpa. Ame la gbo va asi wuwlu, mekpo to la ho o. Azo atiglinyi nuto hoe de dzi be, yeava aho to la. Yiyi do gbe di na viawo kple sro bena, ne atiglinyi va ko la, woasi ayi de asragoe me. Atiglinyi va, eye woa kple eve wole dze dom. Sē la yiyi gblo na via deka be: "Yi datso asra ve na togbuiwo!" Esi wòyi la, ege de asragoea me. Alea wòle wo dom dekadeka, wole yiyim de me. Mloe ke la edo funo ha, ke eya we ta haha de asragoe nu. Emegbe yiyi gblo na atiglinyi be, ye viwo de wonye la, eyata ye nuto yeayi, ne yeatso asragoe la ve. Esi wòyi la, ekpo be, funo we ta haha de enu, eye wòtu koe gblo bena: "Funo, ta gbabagbabagbaba wò, yi de me kaba!" Emegbe yiyi nuto ge de me. Ale wo kata woyi de goe la me, tu nu de wo dokui nu.

Atiglinyi no anyi wu wòtii, eye wòtso yi, gake mekpo amadeke le hoa me o. Etsa le hoa me di nane be, yeatso de ewe to la nu; gake mekpo nu gobia deke o, negbe asragoe ko wòkpo. Egblo be: "Enyō, matso ewe asragoe la be, magakpo asrã ado o." Atiqlinyi tsoe de akplo me, eye wodze awemo dzi. Le mo dzi la yiyi kple viawo de asi amekukuvifafa me le goea me bena: "Ao, ao, atiglinyino ku." Atiglinyi menya afisi tutūtu avi la le didim le o, eye wògblo be, fifi la medzo le danye gbo, eye wòku hohoa? Yiyi kple etoawo le avi la dzi sesse, eye atiglinyi tso asragoe la hla de kpea de dzi wòwo. Enumake yiyi kple etowo do go yi de aga me kenken. Atiglinyi do domedzoe, eye wòdo amewo be, woava lé wo na ye. He dadea de le yiyi si, tagbatsu medzona de enu o; ne edzo de enu la, deko wòlane de tewe adre. Gbeha kple amegāhi wogblo be, yewoadalé wo ve. Ke esi ha do nu da la, yiyi lā ewe nuti da. Esi amegāhi kpoe la, ede asi ģlidodo me be: Yiyi kpa ha nu lō! Esia zu vovo na la bubuawo kata, eye womegahayi o. Ale yiyi no kpewo te vasede egbegbe. — Eyata wogblona be: "Ame veamenu mehoa akpe o." Esia duawo to nam, nye hã medo dzee na mi lō!" "Yō, dze nu mee wò!" "To goboe mi!"

# 2. Kratsi Dente nutinya.

# Von dem eingebornen Pastor R. Mallet.

Kratsi enye dua de, si ele Eweawo kple Saraha dome, afisi Saraha sitsalawo katā dzena do. Asitsanu, siwo wotsona tsoa Blume kple Eweme yina afimā la wonye: dze, avowo, hotsui kple nu bubuwo, eye afimā wotso nenem nu siawo katā woa wu do hafi hetsona yina Saraha dua me. Le Saraha sitsatsa sia ta amedzrowo tso duta vovovowo mevona le afimā o.

Kratsi du la  $h\underline{o}$   $\dot{n}k\underline{o}$   $\dot{n}oh\bar{o}ho$  le  $tr\underline{o}$   $\dot{D}ente$   $\dot{n}uti$ . Le míawe Sika-wuta sia la,  $tr\underline{o}$  dekedeke meli, si  $\dot{h}\underline{o}$   $\dot{n}k\underline{o}$  abe Kratsi  $\dot{D}ente$  ene o. Wonye le míawe afisi duwo  $\dot{a}$  katā me be, eya enye  $tr\underline{o}$ , si dzia  $\dot{n}\underline{o}$ . Tso keke gbadegbe ke  $\dot{a}$  wotso viviti me dowowo hesubo nenem  $\dot{a}$  nenem  $\dot{a}$  sia, eyanuti ame gedewo  $\dot{a}$  edzi se bena, menye  $\dot{a}$  dzodzro deke wonye o, ke bon wobune  $\dot{a}$  abe Mawu ene.

<sup>1)</sup> fung heißt in Fabeln die Frau der Spinne.

144 Texte.

Du, siwo katā nye la, wohoe se be, enya du sia du me nyawo; eyanuti wotsoa didiwewo ke va biaa nu le egbo le wowe dolelewo kple nuwoame bubu womeviwo nuti.  $Goglogo^6$  la, wogblona le enuti bena: ne amade yi nu bia ge le egbo la, mehiā bena, woahle nyawo ne o, elabena enya nya, si ke nuti nèva do la hoho.

Nusi nuti wotso nko gã ne bena, enya duwo katã me nyawo do enye esi: Nenem tro sia la, nunola wo ame eve ele enu: gaglãgbeto, si ke amesiame nya, kple vivimeto, si enye tro la, si ke amadeke menya eya kpo o. Azo mo, si ke dzi wotona hafi sea du bubuwo me nyawo la enye esi bena: dua me nutsuwo

kată tim wonye fielewo alo hundiwo le enuti.

Ne wo dometoa de kpo amedzroa de le dua me ko la, ele ne godo be, wòabia azoli, si ke dzi amedzro la le, eye ne ekpoe bena, nubiabia Dente tae wòva do la, ekemã ele ne be, wòate eve gbe me se everie, vasede esime wòase nya, si tutūtu dzo de edzi. Ne nenem me sia se amedzro la ve numenyawo vo ken la, ekemã eyi dahlẽ nyawo na gaglāgbe tronua eteveteve, eye nenem tronua sia, amesi deka koe nya vivimeto la, ne ekpo bena, zã do, eye amenu kpetse  $^{10}$  la, eya hã yi dahlẽa nenem nyawo ke na vivimeto sia la ken.

Nenem tro sia la, menye nkekewo kata wotsona yia dabiaa nu le egbo o,

hafi bon le nkeke adreagbe sia nkeke adreagbe.

 $Tr\tilde{\varrho}$  sia we nowe enye kpeto me alo agado me le avea de me, eye mo, si wotona tso dua me dea afimã la, wokplo edzi kenken. Nkeke, si wodo na tr $\tilde{\varrho}$ wedede la la ele be, woayi fonli me haft amade nafo, gake vivi me nunola enye amesi atre ngogbe dzedze ayi kpeto la me, eye ne ele yiyi ge la, ele ne be, woatso nududu kple tsi kple nusianu, si ke ahi $\tilde{\varrho}$  la, de asi haft ayi, elabena mekpo mo be, woado go, ne amade nakpoe o, eye vasede zã me ke haft woafi  $h\dot{\pi}$  ava ye nuto we me.

Ne wole  $tr\underline{\tilde{o}}$  we la yi ge la, ele na gaglagbe  $tr\underline{\tilde{o}}$  nua be, nadzra edokui do bena, wòawo nubialawo kata nu wu, eye ne wowo wu vo la, ekema ewe gowuwo kple adodowo 13 wowo dzo kple dzekukuwo kple nu bubuwo ho, eye ekema wo

katā woazo wt ayi de kpeto la nu.

Ne wodo afimã la, ele na wo katã be, woabobo no anyi atro megbe de kpeto la nu ken; amadeke mekpo mo be, wòakpo afimã lowo o. Ne wobobo no anyi vo la, tete awagawo wuwūwu¹⁴ dzo le aga la me, eye ekemã ameha blibo la katã wo sigbe tsi fafe wotso ko de wo dzi ene¹⁵, amadeke makpe kpe o. Ne wowuwu awagawo vo la, ekemã woado gbe na amehawo. Ewe nukeke ko la, ameha la ade asi ewe nko gãwo wowo me do ne bobōbo be: "Amegã, amegã, Dinu-kpone, Kpehela, Di-nu-na-luwo, Dowuame-menyõ o, Donte hã menyo o",¹⁶ kple nko bubuwo.

Kpeto, si me tr $\tilde{c}$  la le la, wots $\underline{o}$  av $\underline{o}$  sigbe et $\tilde{c}$  kple ene tsy $\underline{o}$  m $\underline{o}$  la nu; eye gaglägbe tr $\tilde{c}$ nua la b $\underline{o}$ b $\underline{o}$  n $\underline{o}$ a m $\underline{o}$  la nu, eye ne tr $\tilde{c}$  la  $\hat{w}$ o nu la, eya hã ts $\underline{o}$ ne gbl $\underline{o}$ na na ameha la; eya nut $\underline{o}$  hã mekp $\underline{o}$  m $\underline{o}$  be, w $\hat{o}$ atr $\underline{o}$  akp $\underline{o}$  kpeto

la me o.

Alesi ke wobune abe trowo katā we fia ta la, otsiamee le esi, amesi tronua toa nya na, hafi wòdoa du blibo la katā gbo. Ne duamefia dro nya de, eye menya ta le enu o la, wohea wonu la yia tro sia gbo, eye eya wua enu. Gbedewogbe la, ewoa nodzi na nubialawo nuto, ne wose alesi ke tro la nya wowe du we nko yona pe, kple alesi ke wòwoa nu le wowe wometo, siwo ku la nuti na wo; eye wòdea wowe awemenyawo de go fia wo la. Le esiawo katā me hā la, nubialawo dometoa deke megadoa nku edzi be, nya, siwo katā ye nuto yegblo na gaglāgbe tronua la, eya ke gblom kpeto me nola la le o; eye le esia ta pe koe Dente ho gā ale gbegbe do, eye menye naneke wònye o.

Ne woyina kpeto la nu la, wotsoa deha gede de asi yina, gake ne wotsoe yii la, amadekedeke mekpo mo be, woade nu eme 17 o, negbe deko tro la nade nu eme hafi. Ne wodo afima la, ele na wo be, woado dzo, atso kpe ade

eme, elabena aha, si woaku na tro la la, menone dzro nenema la o, negbe deko woatso kpe dzodzo adade eme hafi wòano. Tro nua, si bobo noa mo la nu la, eya ko enye amesi kpo mo aku aha la na tro la le aga la me, gake hã la, ne ele aha la tso ge ade asi ne la, mekpo mo be, wòatro ko akpo kpeto la me o, hafi bon ele ne be, wòatso ato avo, sivo wotso tu vo de nu la ha, eye wòahoe le esi atso no. Ne eno aha la vo, eye wòtso wã vo de anyi, ho be: "tuvie" la ko la, ekemã amehawo ve nko vovodo ne gadzo bobo bo vu . . . eke.

Nenem tro sia la, alesi ke wobune abe trowo kata we fia ta, atabu ha le esi, si wokana, eye ne amade ka ewe atabu tu la, ehoa atabufe le esi za, eye hotsui, si ke wòho la, womaa eme de akpa eto: tewe deka nyea tro la to, deka nyea dufia la to, eye mamle la, wotsone mana na duametowo. Eya nuto to la, wotsone kona de kpeto la nu, eye ne amewo kata hle yi awe ken la, eva lone yia kpeto la me. Ne fenya de dzo de tronua, alo duameto de dzi la, woyi daka nya la ta la na tro la, eye wotsoa fe la wua edzi la. Ne woka nya la ta ne vo la, ekema eya nuto doa nkeke, si dzi woava egbo ava ho hotsui hena fe la hehe; eye kasia hafi ne woade afima la, eya nuto galoa hotsui la va kona de kpeto me mo la nu bena, woava lo ayi.

Nenem Dente sia we nu tsitsriwo wonye: amadeke mekpo mo asi akadi atso eme le zã me le ablo me o, eye amadeke mekpo mo anyi avũ kple  $gb\bar{g}$  le dua me o; amadeke mekpo mo ano atamãzĩ ava tso eme le ablo me o, negbe

le ave me ko.

### Die Geschichte von der Gottheit Dente in Kratschi.

1. Die Stadt Salaga. 2. dze einkehren. 3. Tschigebiet. 4. unsere hiesigen Städte. 5. tso keke gbadegbe (= gbea de gbe einen Tag) ke seit sehr langer Zeit, von jeher. 6. selbst, sogar. 7. fiele, eigentlich fiale Zeiger, Angeber, sind Spione des Priesters; hundi ist das gleiche in der Yewesprache. 8. te ame we gbe me se jemandes Stimme berühren hören, d, i. jemanden aushorchen. 9. der Reihe nach, haarklein. 10. amenu kpetse es herrscht tiefes nächtliches Schweigen. 11. das Gehen ins Haus der Gottheit. 12, und erst in der Nacht stiehlt er sich leise in sein eignes Haus. 13. gowu Kalebassentrommel, adodo kleine Handtrommel. 14. beschreibt das Trommeln, Pfeifen, Schellen etc. 15. Dann macht die ganze Gesellschaft, als ob man kaltes Wasser auf sie gegossen hätte, d. h. sie erschauert. 16. "Herr, Herr, Verborgenes sieht er, Steinzerrer, Versorger der Seele, Hungersnot ist nicht gut, Dente ist auch nicht gut." Es kommt nicht selten vor, daß Priester ihre Gottheit schelten; dies ist aber mehr eine Anrede an die Umstehenden, ihnen zu zeigen, wie man von der Gottheit geplagt werde. 17. de nu eme den Mund hineintun, schmecken. 18. er trinkt ihn nicht nur so ohne weiteres. 19. Hat jemand Palmwein getrunken, so spuckt er aus mit den Worten: tuwie, ytagò, darauf die Anwesenden: do awe. 20. Schuldsache. 21. ka nya ta eine Sache berichten. 22. sie nehmen die Schuld werfen auf den Gott, d. i. der Priester bezahlt die Schulden des Schuldners, und dieser wird dafür Pfandsklave der Gottheit, d. i. des Priesters, bis er die Summe abverdient hat.

#### 3. Alobalowo.

a. "Mise alobalo  $l\bar{o}$ !" "Alobalo neva!" "Gbe deka  $h\bar{\underline{o}}$  va wo fiaviny $\bar{\underline{o}}$ nu dzetugbea de yi dada de koa de dzi le to dome. Fia di amewo be, woaho ye vi la le  $h\bar{\underline{o}}$  si ve na ye. Enumāke fiafito, adela kple nuhela wova. Fiafito be, yeate nu afi ny $\bar{\underline{o}}$ nuvi la le  $h\bar{\underline{o}}$  we fego me. Adela be, ne  $h\bar{\underline{o}}$  la kpo yewo be, yeagaho ny $\bar{\underline{o}}$ nuvi la, yeawo tui, woaku enumāke. Nuhela be, ne  $h\bar{\underline{o}}$  ge dze wua me wofe la, yeagahee kenken.

Wodze mo dzi ko la, eye fiafito dafi nyonuvi la. Esi wova do to titina lu, hỗ la va be, yeawo nyỗnuvi la. Tete adela wo tui wòku hege dze wua me, wòfli tsayatsaya. Nuhela he wua enumake, eye wova awe dedie. — Ame eto siawo dometo ka wo wu, ne fia la nakafu?"

b. Fia tso koklozi to de ati nu de didive. Adelaa de gblo be, ne yeda tui la, yeawoe kokoko. Ame evelia be, ne ewoe gba la, yeagafoe akpe, deke mahu o. Etolia be, ne efoe kpe la, yeatsoe na koklo woagawo vi. - Wo dometo ka wo do wu?

### 4. Lododowo.

a. Avũ meléa atiglinyi na ame o.

b. Afi mekpoa dadi we kotoku me o: akpo dada we ta le eme.

c. Akagā mewoa ta koko tike na ame o.

d. Nunya la, adidoe, asi metune o. e. Nukpe ta wotea adoglo mehlona o.

f. Ne lakle mele awe o la, ye dzogolo zua dzata.

g. Ne koklozi vivi na wò la, ne èyina dua de me la, nato ka koklo akpla. h. Litsa be: zozo blewū hã ku le eme, eye zozo kplakpla hâ ku le eme.

i. Hotsui enye ame.

k. Gbe blewū hoa nu le fia si.

l. Dze menoa ame we ko, wolaa aku o.

m. Dadi metsaa lã yiyi si o. n. Tsi wodi klonu deke mele o.

### 5. Adzototowo.

a. Dazidazii da azi de nu me. - Anuti. b. Mewle ale, gawle gbe. — Tu kple du.

c. Fofonye tu ho gã de nam, de fesre de enu fu. - Do.

d. Akpe kple akpenuvi. — Anyigba kple dziwo. e. Ele do me ke hehi. — Agbeli.

f. Nyagā ta avo, mede klo nu ne o. — Ho.

g. Dua de le, deviwo koe woa awa, ame tsitsiwo medea awa o. - Betsoe.

h. Fiagblekpeli tomede du. - Kuklui.

i. Ame eve le du dzi, deke medzena le novia nu o. - Afo eveawo. k. Medo gbe na gbagbeawo, womelo gbe nam o, medo gbe na kukuawo, wolo gbe nam. - Angba mumuwo kple angba wuwuwo.

l. Woda nu le zevi me, dua katā dui do ivo. — Nyadodo.

#### 6. Hawo.

Niedergeschrieben von Lehrer L. Adzaklo.

### a. Awaha.

Do agbogbo tsa1), míele me, Awatuawo nedo agbogbo tsa, míele me, Yevutuawo nedo agbogbo tsa, miele me, Aprimtukpeawo nedo agbogbo tsa, míele me, Miele me, miele me, kaleawo nedo agbogbo tsa, miele me. (Atupani) Tsoe ve, tsoe ve kokoko, tsoe ve, Amegla la menye towo o, tsoe ve.

<sup>1) =</sup> tsie auch.

## b. Konyifaha.

Kolia dzi wò nègbe, wòa nèbe, hotsuitowo gbo nèyia?
Hotowo gbo nèyia, wòa nèbe, yeakpo asidegba me na koliawo?
Dahea dzi wò nègbe, wòa nèbe, hotowo gbo nèyia?
Ã, hotowo gbo netu tae, wòa nèbe, yeakpo towogba me na ahetowo?

### c. Amedzuha.

Võwola, wola, wolawo,
Dome vevee, veveeawo,
Võwolawo do ame de ha me,
Mike to kpo wo lō!
Võwolawo do ame de ha me,
Võwolawo do ame de ha me,
Võwolawo dzim de ha me lō!

Nyawola, wola, wolawo, Nyatola, tola, tolawo, Nyawolawo dem nya me lō; Mike to kpo wo lō! Nyawolawo dem ha me lō; Midze wo dzi miaḥom lō!

Ame bliba, bliba, blibā, Ame kploho, kploho, kplohō, Avomewoe dem nya me lō; Midze wo dzi miahom! Ame blibawo dem nya me lō; Mide asi me miahom lō!

d. Kristotowo we amediha.

Hoseto loloto, megaha nu o, Kpo Yesu dzi ko; 'Labe 'ya to veve heliheli me Yi dzudzo la me. 'Yata hoseto, dzudzo avi Hosetowo ko dea Golgata to dzi.

Kristoto, dzudzo konyi la fafa hē! Be nakpo hose, Àtso wo awa kple futowo katā, Te nu to Golgata. 'Yata etc.

Mawuvi tutu adatsi la kaba, Mawu le kple wò. Nyẽ ko nakpo¹ Yesu le Golgata, Esi futowo.² 'Yata etc.

Bemerkungen: Ein christliches Begräbnislied, in halb europäischem, halb eingebornem Rhythmus gesungen. 1. Wende den Kopf und siehe . . . 2. Er verjagt die Feinde.

148 Texte.

## Übersetzung.

# 1. Der Elefant und die Spinne.

"Höret eine Fabel!" "Die Fabel möge kommen!" "Die Fabel kam von weither und fiel auf den Leopard, die Spinne und den Elefanten. Der Leopard machte Farbe mit Honig, färbte Baumwollgarn damit und webte ein Tuch daraus. Eine Zeit darauf hatte die Spinne einen Todesfall, sie kam zum Leoparden und bat ihn, er möge ihr das Tuch leihen, damit sie zur Totenfeier gehen könne. Der Leopard war ganz einverstanden und lieh ihr das Tuch.

Als die Spinne zur Totenfeier gewesen war und heimkehrte, fing es an zu regnen, da rollte die Spinne das Tuch zusammen und legte es sich auf den Kopf. Der Regen schlug heftig auf sie und drang in das Tuch und tröpfelte ihr in den Mund. Die Spinne schluckte etwas von dem Wasser und merkte, daß es sehr süß war. Deshalb benachrichtigte sie ihre Genossen, sie wolle ein wenig beiseite gehen, sie komme gleich. Die Spinne ging, verbarg sich, aß das ganze Tuch auf und blieb nackend. Als sie nun lange unterwegs war, begegnete sie einem Elefanten, sie bat ihn, er möge doch ein Stück von seinem Ohr abschneiden und ihr geben, damit sie es umschlage, sie werde es ihm nachher wieder schicken. Der Elefant sagte, es sei gut, sie solle selber ein Stück mit ihrem Arm abmessen, dann wolle er es ihr abschneiden. Die Spinne nahm das Ohr und ging damit nach Hause. Als sie nach Hause kam, siehe, da kochte gerade Frau Spinne eine Suppe, die Spinne nahm nun das Ohr, röstete es, sie kochten

die Suppe damit und aßen.

Einige Tage darauf schickte der Elefant jemanden, er solle ihm das Ohr holen, die Fliegen plagen ihn zu sehr. Der Bote kam mit leerer Hand zurück, er hatte das Ohr nicht erhalten. Nun nahm der Elefant selber es auf sich. zu kommen und das Ohr zu holen. Der Spinnenmann<sup>1</sup>) hatte mit seinen Kindern und seiner Frau ausgemacht, sobald der Elefant komme, sollten sie in die Schnupftabaksdose fliehen. Der Elefant kam, und die beiden (Elefant und Spinne) unterhielten sich. Nach einer Weile sagte der Spinnenmann zu einem seiner Kinder: Geh hin und hole deinem Großvater (dem Elefanten) Schnupftabak. Als es gegangen war, schlüpfte es in die Schnupftabaksdose. So schickte er sie eins nach dem andern, und alle schlüpften hinein. Zuletzt schickte er Frau Spinne auch, aber deren Kopf klemmte sich in der Öffnung der Schnupftabaksdose. Darauf sagte der Spinnenmann zum Elefanten, seine Kinder seien Esel, deshalb wolle er selber gehen und den Schnupftabak holen. Als er ging, sah er, wie der Kopf der Frau Spinne in der Öffnung klemmte, da stieß er sie mit der Faust und sagte: Frau Spinne, du Breit-, du Breit-, du Breitkopf, schnell hinein! Dann schlüpfte er selber hinein. So gingen sie alle in die Dose und schlossen hinter sich zu.

Der Elefant wartete lange, bis er müde wurde, dann stand er auf, aber er fand niemanden im Hause. Er ging im Hause herum und suchte nach etwas, das er an Stelle des Ohres nehmen könnte, aber er fand nichts besonderes, nur die Schnupftabaksdose sah er. Er sagte: Gut, ich will seine Schnupftabaksdose nehmen, damit er nicht mehr schnupfen kann. Der Elefant tat sie in seine Tasche und machte sich auf den Heimweg. Unterwegs fingen die Spinne und ihre Kinder an ein Totenklagelied zu singen: "Ao, Ao, die Elefantenmutter ist gestorben." Der Elefant wußte nicht, wo eigentlich das Weinen tönte, und er sagte: Soeben habe ich

<sup>1)</sup> Hier entsteht ein Konflikt mit dem deutschen weiblichen Artikel.

meine Mutter verlassen und nun ist sie schon gestorben? Die Spinne mit den Ihren weinte kräftig weiter; da nahm der Elefant die Schnupftabaksdose und schleuderte sie gegen einen Stein, daß sie zerbarst. Sogleich kam die Spinne mit den Ihren heraus, und sie gingen alle in den Felsen. Der Elefant wurde zornig und bestellte Leute, daß sie sie ihm griffen. Die Spinne hatte ein scharfes Messer, gegen das fliegt keine Fliege, fliegt sie dagegen, so wird sie in sieben Stücke zerschnitten. Das Wildschwein und die Hyäne sagten, sie wollten sie fangen und bringen. Aber als das Schwein die Schnauze ausstreckte, hieb ihm die Spinne seinen Rüssel ab. 1) Als die Hyäne das sah, fing sie an zu schreien: Die Spinne hat des Schweines Schnauze abgehauen! 2) Das geriet allen andern Tieren zur Furcht, und sie gingen lieber nicht mehr. So weilt die Spinne bis heute unter Steinen. — Deshalb sagt man: Der Barmherzige bekommt keinen Dank. — Das haben die Leute mir erzählt, und ich (meinerseits) habe euch damit unterhalten." "Wohl, du Salzmund!" "Ihr seid Rundohrige!" 3)

### 2. Parabeln.

a. "Höret eine Parabel!" "Die Parabel komme!" "Eines Tages schlug (d. i. raubte) ein Adler eine hübsche Königstochter und trug sie auf eine Insel im Flusse. Der König suchte Leute, daß sie ihm sein Kind vom Adler wieder holten. Sofort kamen ein Dieb, ein Jäger und ein Flicker. Der Dieb sagte, er könne das Mädchen aus den Krallen des Adlers stehlen. Der Jäger sagte, wenn der Adler sie sehe und ihnen das Mädchen wieder nehmen wolle, dann werde er ihn erschießen, daß er sogleich sterben werde. Der Flicker sagte, wenn der Adler (getroffen) ins Boot falle und dieses zerberste, so werde er es ganz wieder flicken.

Sobald sie sich auf den Weg gemacht hatten, stahl der Dieb das Mädchen. Als sie in die Mitte des Flusses gelangt waren, kam der Adler, das Kind (wieder) zu rauben. Da schoß der Jäger ihn tot, so daß er herabfiel in das Boot herein, das in tausend Stücke zerschellte. Alsbald flickte der Flicker das Boot, und sie kamen glücklich nach Hause. — Wer von diesen drei Leuten hat das Größte geleistet und das Lob des Königs

verdient?"

b. Ein König nahm ein Hühnerei, steckte es auf einen Stock und stellte es in der Ferne auf. Ein Jäger sagte, wenn er danach schieße, werde er es sicher treffen. Der zweite sagte, wenn er es getroffen und zerbrochen habe, dann werde er es wieder auflesen und zusammenfügen, so daß nichts daran fehle. Der dritte sagte, wenn er es aufgelesen und zusammengefügt habe, dann werde er es einem Huhn geben, und das werde es ausbrüten. — Wer von ihnen hat das Größte geleistet?"

# 3. Sprichwörter.

a. Der Hund fängt dem Menschen keinen Elefanten.

b. Die Maus schaut nicht in die Tasche der Katze: sie würde ihrer Mutter Kopf darin sehen.

c. Der Geier bereitet dem Menschen keine Arznei gegen Kahlköpfigkeit (er hat selber eine Glatze).

Daher die platte Schnauze des Schweines.
 Dies ist bis heute der Schrei der Hyäne.

<sup>3)</sup> Stereotyper Schluß, gegenseitiges Kompliment; die Hörer zum Erzähler: du hast einen mit Salz gewürzten, d. i. zum Erzählen gewandten Mund. Der Erzähler zu den Hörern: Ihr habt runde, zum Hören geschickte Ohren.

- d. Das Wissen ist ein Affenbrotbaum, die Hand umspannt es nicht.
- e. Aus Scham schreit die Eidechse nicht, wenn man sie schießt.
- f. Wenn der Leopard nicht zu Hause ist, wird die Zibethkatze zum Löwen.
- g. Wenn du gern Hühnereier issest, dann mußt du dir ein Huhn an der Schnur um den Hals hängen, wenn du in die Fremde gehst.
- h. Das Chamäleon sagt: Im langsamen Gehen ist auch Tod, und im eiligen Gehen ist auch Tod. (Es ist also beides gleich.)
- i. Geld ist Mensch.
- k. Sanfte Stimme erhält etwas vom König.
- 1. Wenn jemand eine Pfeife hat, dann pfeift er nicht mit dem Munde.
- m. Die Katze handelt nicht mit geräuchertem Fleisch (Bock zum Gärtner).
- n. Für schmutziges Wasser gibt es kein Reinigungsmittel.

### 4. Rätsel.

- a. Der Eierleger legt Eier in die Dornen. Limone.
- b. Ich kaufte ein Schaf, kaufte auch Gras. Flinte und Pulver.
- c. Mein Vater baute mir ein großes Haus und machte viele Fenster daran. — Netz.
- d. Die Kalebasse und ihr Deckel. Erde und Himmel.
- e. Er ist in der Grube mit aufgespanntem Schirm. Maniok (die Knolle ist in der Erde, die schirmartige Blätterkrone oben).
- f. Die alte Frau hat ein Kleid an, aber es reicht ihr nicht bis ans Knie. Das Haus (mit Strohdach).
- g. Es ist eine Stadt, in der nur die Kinder in den Krieg ziehen, nicht die alten Leute. — Grasstoppeln.
- h. Mais auf des Königs Felde, ungeröstet gegessen. Pfeffer.
- Zwei Leute laufen, keiner überholt den andern. Die beiden Füße.
- k. Ich grüßte die Lebenden, sie dankten mir nicht, ich grüßte die Toten, sie dankten mir. Frisches Laub, dürres Laub (letzteres raschelt).
- l. Man kochte etwas in einem kleinen Topfe, die ganze Stadt aß davon und wurde satt. Geschwätzigkeit.

### 5. Lieder.

# a. Kriegslied.

Tobt es noch so sehr, wir sind dabei,

Toben die Kriegsflinten noch so sehr, wir sind dabei,

Toben die Flinten der Weißen noch so sehr, wir sind dabei,

Toben die Kanonenkugeln noch so sehr, wir sind dabei.

Wir sind dabei, wir sind dabei, die Tapferen mögen toben, wir sind dabei.

(Hierauf entgegnet die große Sprechtrommel:)

Bring ihn her, bring ihn her, sofort, der Menschenkiefer gehört nicht dir, bring ihn her.

(Dies letzte ist die Aufforderung an den Feind, nur sogleich seinen eignen Unterkiefer herzubringen, er gehöre ihm schon nicht mehr, denn sein Schicksal sei besiegelt.)

## b. Klagelied eines Armen.

Ein Armer hat dich geboren, und du verleugnest ihn, Du sagst, du gehest zu den Reichen? Zu den Reichen gehst du und du sagst, du wollest die Handelslast der Armen durchsuchen?

Ein Armer hat dich geboren, und du verleugnest ihn, Du sagst, du gehest zu den Reichen?

Ah, auf die Reichen richtest du deine Gedanken, und dann sagst du, du wollest den Fischkorb der Armen durchsuchen?

(Zuerst hat der Armgeborne sich von den Seinen abgewandt und sich bei den Vornehmen eingeschmeichelt, dort anmaßend geworden, sucht er nun seine ehemaligen Schicksalsgenossen zu bedrücken.)

## c. Schimpflied.

Übel-, Übel-, Übeltäter, Neider, Neider, Neidhammel, Übeltäter besingen¹) Leute, Macht Platz und seht ihnen zu! Übeltäter besingen Leute, Übeltäter haben mich besungen!

Schwätzer, Schwätzer, Schwätzer, Schwätzweib, Schwätzweib, Schwätzweib, Die Schwätzer haben mich ins Gerede gebracht; Macht Platz, seht ihnen zu! Die Schwätzer haben mich besungen; Fallt über sie her, kommt mir zur Hilfe!

Schmutziger, schmutziger, schmutziger Mensch, Dreckiger, dreckiger, dreckiger Mensch, Die Schmutzfinken haben mich ins Gerede gebracht; Fallt über sie her, kommt mir zur Hilfe! Die Schmutzigen haben mich ins Gerede gebracht; Legt die Hände an, kommt mir zur Hilfe!

# II. Das westliche Innere.

### a. Die Mundart von Ve.

Niedergeschrieben von G. Anipatse.

1. Siande eve kple mozola honameto.

Gbe deka siande ve ve le tsatsa le ave de me le nududu dzi (= dim) kakāka. Etyi wova do agblemo dzi, eye wodzi be alolo, yewoatso mo me ayi de mogo kemē dzi. Etyi wosi du le mo me tso, katsā (= kasiā) siandee deka dzo de mo me, eye mo dee. Ekpe ziā kakāka be, yeade mo le ko me, kpikpinikpi. Novie tyie di ziā kuie ga, kpaō, womenya ta le enu o. Eyeta novie

<sup>1)</sup> besingen, njemanden in ein Lied tun" stets in schlimmem Sinne.

152 Texte.

tsi na m\tilde{o}menola be alolo, ni (= ne) megav\tilde{o} o, eye ni megav\tilde{a} ses\tilde{e} tyie be, w\tilde{o}ava ne ku o dzi (= l\tilde{o}). Yewoane (ne = no anyi) kp\tilde{o} ano agbledee al\tilde{o} dumedee dzo. Ne agbledee de va, yewoawoe (woe = de kuku, bitten) kpo be, elal\tilde{o} (= dewoh\tilde{v}, vielleicht) he ade w\tilde{o} le m\tilde{o} me da. Etyi wole fimie ridididi, kats\tilde{a} wokpo be alolo, agbledee de gbo da, eye dzi dze wo dzodzo me, le etyi wobu be alolo, agbledee la lade m\tilde{o}menola le m\tilde{o} me az\tilde{o} ta. Tsitsi agbledee le enye m\tilde{o}to, etyi eye gazo va he kpoe be alolo, yide (= yede) siande, tete w\tilde{o}dze yoyo hede tu le abo. Eye siande evee (= evelia) to na m\tilde{o}menola be alolo: honameto de tu, adodoe wo mi, eye wosi yie (= yina). Kats\tilde{a} tuo goe (= koe) di da, eye agbledee wu m\tilde{o}menola.

### 2. Hawo.

- Abrodiwe nyō mesea gbagba o ē,
   Akodiwe mesea gbagba o ē,
   Ave dodo mesea dzogbe zuo o, dzogbe zuo o,
   Miawe du nyō gazu dzogbe ē,
   Miawe awe nyō gazu dzogbe, dzogbe ē.
- 2. Yokulawo nemedim o ō
  ,,, o ō
  Nedi afogbo, negblē dzime de,
  Tonyewo netsa va nekpo nunye me ē
  Tsa va nekpo nunye me ē.
- 3. Wuo meḍie anidzi o, ửuo meḍie anidzi o, Wuo meḍie anidzi o, Agbehiā, agbehiā ửuo ḍie lō, Agbehiā ửuo ḍie bā.
- 4. Ku manye alãa de, adee nawui he maho abo oa?

  Wui he maho abo oa?

  Adee nawui he maho abo, ameto vevie wunamela

  ,, ,, ,, ,, ameno ,, ,,

  Tsagatsie manye alãa de, adee nawui he maho abo oa?

# Übersetzung.

Die zwei Schopfantilopen und der Wanderer als Retter.

Eines Tages streiften zwei Antilopen im Walde herum und suchten lange nach Nahrung. Als sie an einen Feldweg kamen, wollten sie den Weg kreuzen und auf die andere Seite des Weges gehen. Als sie im Laufe den Weg kreuzten, fiel plötzlich die eine Schopfantilope in eine Falle, und die Falle fing sie. Sie bemühte sich lange, den Hals aus der Falle zu ziehen, aber umsonst. Die andere strengte sich auch auf hunderterlei Art an — erfolglos; sie wußten nicht was anfangen. Deshalb sagte die eine zu der, die in der Falle war, sie solle sich nicht fürchten, und sie solle auch nicht lange mehr zerren, damit sie doch nicht sterbe. Sie wollen sich ruhig verhalten und auf einen Bauer oder Wandersmann warten. Wenn ein Bauer käme, wollten sie es mit Bitten versuchen, vielleicht würde er sie aus der Falle retten. Als sie lange dagewesen waren, kam plötzlich ein Bauer daher, und sie fingen an sich zu freuen, weil sie dachten, der Bauer werde die in der Falle gefangene jetzt retten. Da

(stellte es sich heraus, daß) der Bauer der Besitzer der Falle war; als er näher kam und sah, daß er eine Schopfantilope gefangen hatte, fing er an zu eilen und nahm die Flinte von der Schulter. Da sagte die zweite Antilope zu der, die in der Falle war: "Der Retter hat die Flinte in die Hand genommen, es ist aus mit uns," und damit eilte sie von dannen. Plötzlich knallte die Flinte, und der Bauer hatte die Antilope in der Falle getötet.

- Der schöne Spielplatz fällt rasch in Trümmer, Der schöne Vergnügungsplatz fällt rasch in Trümmer, Der dichte Urwald wird leicht zur Grassteppe, leicht zur Grassteppe, Unsere schöne Stadt wurde wieder zur Steppe, Unser schönes Heim wurde wieder zur Steppe.
- 2. Die Totengräber mögen mich nicht begraben, Er begrabe die Füße, er lasse den Oberkörper frei; Daß die Meinen kommen und mein Gesicht sehen, Sie kommen und in mein Angesicht sehen.
- 3. Die Trommel tönt nicht zur Freude, :,:
  "Lebensnot, Lebensnot" tönt die Trommel.
  Zur Lebensnot nur tönt die Trommel.
- 4. Wäre der Tod ein Jagdtier, dann sollte der Jäger ihn töten, und ich bekäme auch einen Schenkel.¹)

  Sollte ihn töten, und ich bekäme auch einen Schenkel.

  Der Jäger sollte ihn töten, und ich bekäme auch einen Arm,

  Den Mörder des teuren Vaters,

  Der Jäger sollte etc.,

  der teuren Mutter,

  des teuren Bruders.

  Könnte Freund Hein nicht ein Jagdtier sein, daß der Jäger ihn tötete und ich auch einen Schenkel bekäme?
  - 3. Die Geschichte von David und Goliath in der Mundart von Gbidzigbe.

Übersetzt von Lehrer S. Bansa Kwami.

Eye heewo wose ỹa, hewo David nuẽ, wotsii na Saulo, eye ena wokploe ve. Eye David to na Saulo be alolo: dzika megatso amadeke wo le wũ o; a dola nayi aba wo wa kpli Filistito hie. Eye Saulo to na David be alolo: màtũ (= te nu) yi Filistito hie gbo, ne mia kplii miawo awa o; ehe ènye devi enyoẽ (= enye), eye eyaẽ awawola enyô tso keke ebe vivime ke. Eye David to na Saulo be alolo: a dola le to be alẽwo dzi kpo, eye dzata kple sisiblisi va, eye eba lé alẽ tso alẽha mee, eye meti yome, eye mewuie, eye medie le ebe nu me; eye ehe tsie tre de wũnyeẽ, melé ebe ge, eye medzee, eye mewuie. Mawu ehee edem le dzata kple sisiblisi siẽ, eye ko nadem le Filistito hie si me. Eye Saulo tso ebe awu do na David, etso konbrekuku duo (= do) de ta ne, eye egatso gawu do ne. Eye David bla ebe yi de ebe awuo dzi, eye ezo zoli kpo, hee medoe kpo oẽ, eye David to na Saulo be alolo: nyematũ do nuḥie ayii o, hee nyemedoe kpo oẽ, eye David de awuo daẽ. Eye etso ebe atitodewũ de asi, eye

<sup>1)</sup> Wenn ein Stück Vieh des Nachbaren einem oft Schaden zugefügt hat, so erhält man als Schadenersatz einen Schenkel dieses Tieres, wenn es geschlachtet wird. So möchte auch der Leidtragende, dem der Tod die Seinen entrissen hat, sich Schadenersatz schaffen.

154 Texte.

etsia (= etia) kpe zozroe ato le tsi tsatsa me, eye etso wo da de ebe alekplonu,

ehee le si me le kotokuo me, eye ebe kpee le esi, eye ete tu Filistito.

Eye Filistitoo yi, eye ele yiyi ba te tu David, eye wütsu ehe tso ebe akpohonuo, le iigo. Eye he Filistito dze wü, edze ekpo Davide, edo vloe, hee enye devi ko enyee. Eye Filistito tsi na David be alolo: avu menyo, negboo gbonye kple atsiwo nā? eye ewo fi da David kpli ebe Mawuo. Eye David tsi ne be alolo: wòe, ègboo gbonye kpli yi kpli nutoame kpakpli akplo, diwe nye ya megboo gbowò le Yehowa be iko me, he enye Israel be wadzedze, hewo èle wò dzu. Egbee Mawu natso wòe ade asinye, eye mawu wò, eye matso a ta le nu, eye matso Filistitowo be ame kukuwo na dzi me he dzodzowo kpli ayigba dzi la wodawo egbe; be ayigba pete nadze si be, Mawu de le Israel; eye ameha hie nanye be, menye yi alō akplo eye Mawu tso hoo me o; hee awaa nye Yehowa toe, eye wòatso mi ade mía si.

Eye eve me eḥe Filistitoo ho afo yi ba te tu David, dzidzā David wo kaba, eye eŵu du yi awawowea de Filistitoo wũ. Eye David do ebe asi de kotoku me, etso kpe le me, eye eda be kpee, eye edze Filistitoo be igonu, eye emũ dze aği, tsyo nkume aği. Eye yi mele David si o. Eye David ŵu du, eye eba tsie tre de Filistitoo gbo. eye eḥo ebe yi, eye ehee le ebe aku me, eye etso ta le nu. Eye he Filistotowo kpo be, wobe kalēto kuē, wosi. Eye Israel be wūtsuawo tsie tre, eye wolō aseye, eye woti Filistitowo yome. Eye David tso Filistito be taa, eye etsoe ba Yerusalem; ke ebe awawonuwoē, etso

wo ba da de ebe akpanda me.

Bemerkungen: 1.  $\tilde{e}$  steht als Satzartikel, oft auch nach Satzteilen, wie z. B. in der letzten Zeile: ebe  $a\dot{w}awonuwo\tilde{e}$ , etso wo aber seine Waffen, die tat er . . . 2. Es kommen noch Formen auf uo vor, z. B. duo aufsetzen, A. do, gbuo kommen, A. gbo; dies ist also eine sonst verschwundene Mittelstufe; der Weg ist: gbu + a > gbua > gbuo > gbo. 3. Steht nye "esse" am Satzende, so wird es meist zu nyo, also ebenso wie de am Satzende zu do wird. 4.  $\dot{n}u$  lautet  $w\tilde{u}$ . 5. Pron. possess. "sein" ebe, Genetiv ebenfalls be. 6. ba statt va. 7. Die direkte Rede wird durch be alolo eingeleitet. 8.  $\dot{a}$  = dein.

# 4. I. Könige 17, 1—10 in der Mundart von Ho. Übersetzt von Lehrer S. Atakuma.

Ahab du fio le Israel dzi we blave vo eve; eya wòde Sidonitowo wó fia viỹ<u>o</u>lũ, eya wòyi lasumũ (= sub<u>o</u>) Baal, eya wòdo gbe da n<u>e</u>. Eya Ahab yi dzi wa (= wo) nuvo tsa (= tso) do dziku na Israel wó Mawu yi wu Israel fio kewo no ngogbe ne. Eya Elia Tisbitoo tsi na Ahab be: eke Yehowa ameke wó nkume metsi tite do le agbee, adzamu alo tsi megbo dzadza gbe le we keewo me o, ne menye nya nye nu o fi. Eya Yehowa wó nya va egbo be, te dzi le fie, eya natro de wodzewe lewo, eya nawla dokoewe de Krite toyō, ke dze ngo Yordane gbo. Eya nano too me tsi, eya medo se na nowonowoo bena, woanyi we le fimie. Eya wòto edzi yi, eya wòyi lawa le Yehowa wó nya nu. Eya nowonowoo tsa akokoe kple la va ne le nde, eya fiaji tsie wotso akokoe kple lã ve, eya wòno too me tsi. Eya wòva me be, nkeke dewo megbee too mie, elabe tsi deke medza de ağiegba dzi o. Tete Yehowa wó nya va egbo be: Tsi tite nayi Zarpate, ke nye Sidontoo, eya nano fimie, kpo da, medo se ne yōlũ ahosi de be, ne wòanyi we. Eya wòto edzi yie de Zarpate, eya wòva duo wó agbo nu, eya kpo da, yōlū ahosi de le nake fo le fimie. Eya wòyoe da, eya wòtsi ne be: mede kuku na we, ku tsi vide nam de nu me ne mano.

Bemerkungen: 1. Genetiv durch  $w\phi$ . 2. dich, dir  $w\underline{e}$ . 3. Oft a statt  $\underline{o}$ . 4. Beachte: hier lautet das Demonstrativpronomen ke, in  $Gb\tilde{u}dzigbe$  he, also Wechsel zwischen k und h.

III. Ancho.

5. Der Sündenfall, I. Mose 3, 1—13, in der Mundart von Be bei Lome. Diese Mundart steht in der Mitte zwischen Anlo und westlichem Innern einerseits und Aneho Dahome andrerseits.

### Übersetzt von Lehrer A. Aku.

Da dze adaũ wu gbemelã, tsiwo kpatã Mawu wo, ye begblo na nyōnua be: Vavē Mawu gblo be, migbadu abōmetsikusese deke o mã? Nyōnua gblo na da be: Mieduna atsisese, tsiwo le abō me fā; atsikusese, tsi nele abō tsitsina ko ũ Mawu gblo le be: Migbadu yebe de o, migbade asi ũtsi tsia (= hã auch) o be, miagbaku o. Da gblō na nyōnua be: Menye kuku gbe miele o, Mawu de benye be, gbeyigbe miadu yebe de la, mia nkuwo lahu, ye mianō yigbe Mawu nene, ye mianya nu nyui kaka nu vō. Ye nyōnua kpō be, atsia nyō nē dudu, ye bebiā nku nē ame, ye atsia dzroa ame bene, ame nadze nunya.

Ye begbe yebe sesea de, ye bedui, ye bena sroa tsia, ye bedui.

Ye wo ku eve wo ikuwo hu, ye wodze si be, yewole amama, ye woto amagbawo sewo wo be alidzitsyonui. Ye wose Mawu be gbe, etsime bele sa dim le abo me le wotro be yawowo me. Ye Adam ku sroa wowlo wo dokui de atsiawo dome le abo me so Mawu ikume. Ye Mawu yo Adam, ye bebioe bena: Fike nèle? Ye begblo be: De mese wò gbe le abo me, ye mevo, elabena amama mele, ye mewlo dokuinye. Ye begblo be: Ameke dee fia wò bena, amame nèlea? Wò la atsi, tsi utsi mede se na wò le be, megbadu yebe deke o la, de èdui vavea? Ye Adam gblo be: Nyōnu, si nèso do gbonye la, eya na atsisesea dem meso du. Ye Yehowa gblo na nyōnua be, Nukautsita nèsewo tsia? Ye nyōnua gblo be: Dae blem, ye medui.

Bemerkungen: 1.  $\dot{n}u$  ist  $\tilde{u}$ . 2. t = ts. 3. Das Demonstrativ und Relativ ist tsi. 4. er = be. 5.  $\dot{w} = h$ . 6. ts = s (außer vor i).

# III. Aneho.

(Aus: Agbangba be kuefā "Gebet der Gemeinde", Ritualbuch der Wesleyanischen Methodisten in Aneho, aus dem Englischen übersetzt von eingebornen Lehrern).

#### 1. Psalm 128.

1. Situdede ye nyi ameke sina Ata, eke zona le yebe moawo dzi. 2. Do woladu apo alonu do; agbo la dze po na wò, eye egba lazo su kudo wò. 3. Asiwò lano sigbe nyohode, ke se ku kplinyā, le apo ahue ha; apo viwo lano voti nene pohla apo ekploa. 4. No kpo, nene wolatu si ne ameke si Ata ye nu. 5. Ata latu si na wò so Zion, eye wòlakpo Yerusalem be nyuie apo agbe zāwo ken. 6. Dodo, wòlakpo viviwòwo be viwo, eye wògbalakpo fafa le Israel dzi.

Bemerkungen: situdede von tu si Wasser spritzen, speien = segnen; si fürchten, Ata Vater, Herr; kudo und, mit;  $z\tilde{a}$ ,  $az\tilde{a}$  Zeitraum, dodo wahrlich.

# 2. Markus 10, 13—16.

Wohe vifē hūkoewo va egbo, bene beado asi wo dzi, eye hūviawo to wo te. Voa, eke ne Yesu kpo nenea, adomeze soe, eye egblo na wo be, mina mo vifē hūkoewo neva gbonye, mingba to wo te o, do nene viawo ye nyi Mawu be fodua. Nyawo mule to na mi, ame dekpekpe ame, ke mulaho Mawu be fodu

156 Texte.

sigbe vife hūkoe nene o wa, godogodo mulado eme o. Eye ekeke wo de yebe

abo me, eye epo de na wo, eso yebe alo do wo dzi.

 $h\tilde{u}v\dot{i}=\dot{n}uvi$ ,  $\dot{n}un\underline{o}la$  der um einen ist, Jünger;  $t\underline{o}$  ame te jemanden wegstoßen;  $ad\underline{o}meze=d\underline{o}medzoe$  Zorn; nyawo wahrlich; ame dekpekpe ame =amesiame jedermann.

### 3. I. Kor. 13, 20—28.

Fifi ye Kristo  $f_{\underline{0}}$  so ku ye ke, eye ele nyi ame  $d_{\underline{0}}$  al $\overline{0}$  be kusese tsutsugb $\overline{0}$ . Do kaka ke agbet $\underline{0}$  nti eku soa, agbet $\underline{0}$  nti ke ye  $f_{\underline{0}}f_{\underline{0}}$  so ku eso. Do sigbe aleke amewo kpata ku le Adam mea, nenea ke le Kristo me amewo ken la  $gb_{\underline{0}}$  agbe.  $V_{\underline{0}}$  amewo ken le wabe de nu: Kristo kusese tsutsugb $\overline{0}$ , eyomea, ame kewo nyi Kristo  $t_{\underline{0}}$  le yebe vava ze veg $\underline{0}$ a. Walebenua ye v $\underline{0}$ vonua lava, eke ne eladzo fiadu do asi me n $\underline{0}$  Mawu, mi be Ata nt $\underline{0}$ nt $\underline{0}$ , walebeke elab $\underline{0}$ bo ta n $\underline{0}$  asafowo, ehl $\overline{0}$ wo kudo h $\underline{0}$ hl $\overline{0}$ wo. Do mulado kpo efi $\underline{0}$  madu kpakaka elane yebe ket $\underline{0}$ wo do yebe af $\underline{0}$  g $\underline{0}$ me o. Ket $\underline{0}$  ml $\underline{0}$  ke elagu ta na, ye nyi eku. Do ezi nuwo ken dzi do yebe af $\underline{0}$  g $\underline{0}$ me. V $\underline{0}$ a eke ne egbl $\underline{0}$  be, enuwo kenken ye wos $\underline{0}$  do ye g $\underline{0}$ mea, minya nyuiede be, eye deka  $\underline{0}$ 0 ye ku, eye wos $\underline{0}$ 0 enuwo kenken do eg $\underline{0}$ me. Eye eke ne wòlab $\underline{0}$ bo enuwo ken do eg $\underline{0}$ mea, walebenua ye agbet $\underline{0}$  be vi lab $\underline{0}$ bo do ameke s $\underline{0}$  enuwo ken do eg $\underline{0}$ mea, ne Mawu nenyi kpatakpata.

# IV. Dahome.

(Nach Delafosse.)

1. Adzinaku. Elefant.

Adzinaku, a sa vo do gbe me? we nyi lāle bi ahosu. Elefant (Fragepart.) klagst hin Busch in? du gehst Tiere aller König. ati nadze aği. Adzinaku adu towe e su Adzinaku naho ati, Elefant packt Baum, Baum fällt Boden. Elefant Zahn dein er zu sehr da ho, yewo so  $do blo swe^1$  ewa nu mí me groß Europäer nimmt macht macht Schmuck er kommt zu uns Mensch  $wil\underline{e}$ ,  $min\underline{o}ho$ ,  $gb\underline{o}$   $n\underline{o}s\underline{o}$ ,  $gb\underline{o}$   $n\underline{o}$   $aty\underline{\tilde{o}}$ . Adzinaku, to towe schwarzen, wir kaufen, und tragen und Schmuck. Elefant, Ohr dein su da ho, ety $\tilde{\varrho}$  nkume. Adzinaku, a mõ, nkun $\tilde{\varrho}$ ?  $\underline{p_{\tilde{\varrho}}}$  zu sehr groß es bedeckt Gesicht. Elefant, siehst du, Blinder? Rüssel do nu kã a Adzinaku, a mõ, nkuno, do gudo? unter Mund öffnet nicht. Elefant, siehst du, Blinder, Rüssel jenseits? Adzinaku, 8i? do towe a nosohu no Adzinaku. ewe Elefant, Rüssel dein er klein, könntest du trinken Wasser? Elefant, ati, enoku. Adzinaku, afokpa towe e su da eho Rüssel dein er packt Baum, er stirbt. Elefant, Schuh dein er zu sehr ho, ayıgba si do to. Adzinaku, we dokpo no la vu groß, Erde flieht unter ihm. Elefant, du allein trinkst Tier klein ander

<sup>1)</sup> swe = sui Koralle.

Dahome. 157

do nu wo. do nu wo! Wo ye du adzinakusi lame, legba hin Mund zehn, hin Mund zehn; zehn sie essen Elefantin Fleisch, Kolibri adzinakusi lāme, teedu adzinakusi lāme, er frißt Elefantin Fleisch, Wespe frißt Elefantin Fleisch, Maulwurfsgrille edu adzinakusi lāme hla edu adzinakusi lāme, ve wi edu frißt Elefantin Fleisch, Luchs frißt Elefantin Fleisch, Leguan schwarz frißt adzinakusi lāme, azagbe edu adzinakusi lāme, akliedu adzinakusi Elefantin Fleisch, Maus frißt Elefantin Fleisch, Spitzmaus frißt Elefantin lame, awosagbe edu adzinakusi lame, afiedu adzinakusi lāme. Fleisch, Ratte frißt Elefantin Fleisch, Feldmaus frißt Elefantin Fleisch, asoketekpekpe edu adzinakusi lāme Stechfliege frißt Elefantin Fleisch.

> 2. Takala mawu geli Schwert nicht tötet Elefant

Zo mahā da hwe Feuer nicht verzehrt Schlange Haus

Dyo magbo kële deme, kële deme Wind nicht kommt Steine zwischen, Steine zwischen

Gidigbadya dze ãyi Patrontasche fällt Boden

Gasakpo se ga Köcher schießt Pfeil

Lã dya nyã Tier fällt ist schwach

Gbe madzi tolo
Busch nicht gebiert Flußkrokodil

Kaka lã ku mawu ku Bis Tier stirbt nicht vollendet sterben

Sigbole susu gbu Festungen viel verschwinden

 $S_{\underline{o}}$  mayi gidi h $\tilde{u}$  dzi Pferd nicht geht Weiden-Schiff auf

Dyo magbo kële deme, kële deme Wind nicht kommt Steine zwischen, Steine zwischen

Gidi gbadya dye ãyi Patronentasche fällt Boden

Ga, lã dya nyã Pfeil, Tier fallt ist schwach.

# Übersetzung.

### 1. Der Elefant.

Elefant, was klagst du in der Steppe? Du bist ja König aller Tiere. Der Elefant packt einen Baum, der Baum fällt um. Elefant, dein Zahn ist so groß, der Europäer nimmt ihn und macht Kostbarkeiten daraus,

158 Texte.

kommt dann zu uns schwarzen Leuten, wir kaufen sie und tragen sie als Schmuck. Elefant, dein Ohr ist so groß, es bedeckt dein Gesicht. Elefant, siehst du auch, du Blinder? Unter deinem Rüssel öffnet sich dein Mund nicht. Elefant, du Blinder, siehst du auch hinter deinem Rüssel hervor? Elefant, wenn dein Rüssel klein wäre, könntest du dann auch Wasser trinken? Elefant, dein Rüssel packt einen Baum, so stirbt er. Elefant, dein Schuh ist so groß, daß die Erde unter ihm flieht. Elefant, du allein verschlingst zehn andere kleine Tiere. Ihrer zehn dagegen haben genug zu essen am Fleisch der Elefantin: Der Kolibri ißt das Fleisch der Elefantin, die Wespe ißt das Fleisch der Elefantin, die Maulwurfsgrille ißt das Fleisch der Elefantin, der Schwarze Leguan ißt das Fleisch der Elefantin, die Maus ißt das Fleisch der Elefantin, die Spitzmaus ißt das Fleisch der Elefantin, die Ratte ißt das Fleisch der Elefantin, die Feldmaus ißt das Fleisch der Elefantin, die Stechfliege ißt das Fleisch der Elefantin.

### 2. Pfeillied.

Das Schwert tötet nicht den Elefanten,

Das Feuer verzehrt nicht der Schlange (d. i. des Königs) Haus,

Der Wind kommt nicht zwischen die Steine, zwischen die Steine,

Die Patronentasche fällt zu Boden.

Der Köcher schießt einen Pfeil:

Das Wild fällt hin, entseelt!

Die Steppe gebiert kein Flußkrokodil;

Bis das Tier gestorben ist, hört es nicht auf zu sterben.

Starke Festungen schwinden dahin,

Das Pferd geht nicht auf ein Weiden-Schiff,

Der Wind kommt nicht zwischen die Steine, zwischen die Steine,

Die Patronentasche fällt zu Boden.

Ein Pfeil: Das Wild fällt hin, entseelt!







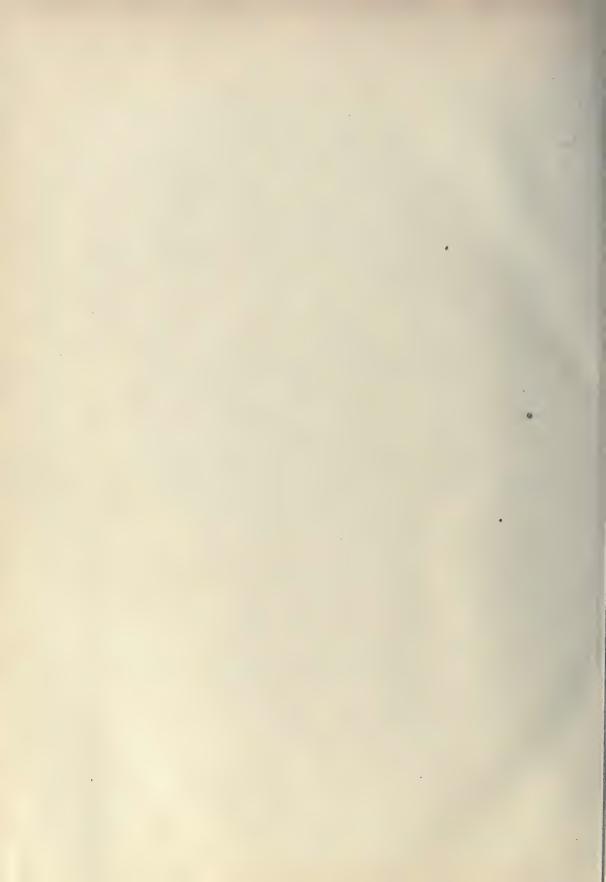

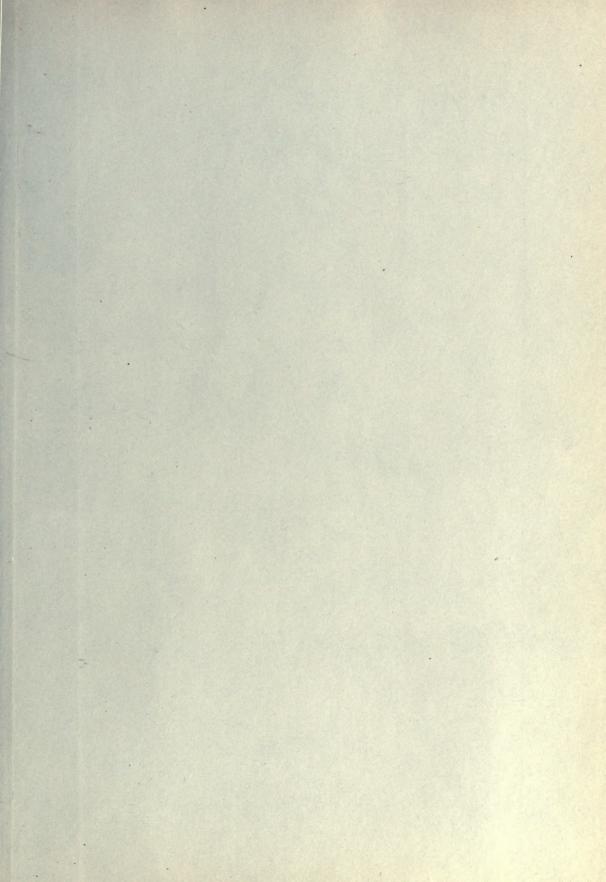



PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

PL 8162 W4 Westermann, Diedrich Grammatik der Ewe-Sprache

